

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

307 UC-NRLF 307 \$B 94 483



# Massenstreik, Partei und Gewerkschaften

Von

## Rosa Luxemburg

 $\nabla$ 

Im Auftrage bes Vorstandes ber sozialbemofratischen Landesorganisation Hamburgs und der Vorstände der sozialbemokratischen Vereine von Altona, Ottensen und Wandsbek



Berlag von Erbmann Dubber in Hamburg 1906

HD 5307

48

Kaft alle bisberigen Schriften und Aeukerungen bes internationalen Sozialismus über die Frage des Massenstreits datieren aus der Zeit vor der russischen Revolution, dem ersten geschichtlichen Experiment mit diesem Rampfmittel auf größter Stala. Daber erklärt sich auch, daß sie meistenteils antiquiert sind. In ihrer Auf-sassung stehen sie wesentlich auf demselben Standpunkt wie Friedrich Engels, der 1878 in seiner Kritit der Bakunistischen Repolutions

macherei in Spanien schrieb:

"Der allgemeine Streit ist im Bakuniskischen Programm ber Hebel, der zur Einleitung der sozialen Nevolution angesetzt wird. Eines schönen Morgens legen alle Arbeiter aller Gewerke eines Landes ober gar der ganzen Welt die Arbeit nieder und zwingen dadurch in lanastens vier Bochen die besitzenden Klassen, entweder zu Kreuze zu triechen ober auf die Arbeiter loszuschlagen, so daß diese dann das Recht haben, sich zu verteidigen und dei dieser Gelegenheit die ganze alte Gesellschaft über ben Haufen zu werfen. Der Vorschlag ist weit entfernt davon, neu zu sein; französische und nach ihnen belgische Sozialisten haben seit 1848 bies Barabepferd start geritten, das aber ursprünglich englischer Rasse ist. Während der auf die Krise von 1837 folgenden raschen und heftigen Entwicklung des Chartismus unter den englischen Arbeitern war schon 1839 der "heilige Monat" gepredigt worden, die Arbeitseinstellung auf nationalem Maßstab (siehe Engels: "Lage der arbeitenden Klasse", zweite Auflage, Seite 284), und hatte solchen Anklang gefunden, daß die Fabrikarbeiter von Nordengland im Juli 1842 die Sache auszuführen versuchten. — Auch auf dem Genfer Allianzistenkongreß vom 1. September 1878 spielte ber allgemeine Streit eine große Rolle, nur wurde allseitig zugegeben, daß dazu eine vollständige Organisation der Arbeiterflaffe und eine gefüllte Raffe notig fei. Und darin liegt eben ber Saten. Ginerfeits werben bie Regierungen, befonders wenn man sie durch politische Enthaltung ermutigt, weder die Organisation noch die Kaffe der Arbeiter je soweit kommen lassen, und anderseits werben die politischen Ereignisse und die Uebergriffe der herrs schenden Klassen die Befreiung der Arbeiter zu Wege bringen, lange bevor bas Proletariat dazu kommt, sich diese ideale Organisation und diesen toloffalen Reservesonds anzuschaffen. Satte es sie aber, so brauchte es nicht den Umweg des allgemeinen Streiks, um zum Riele zu gelangen."\*

<sup>\*</sup> Fr. Engels, Die Batuniften an ber Arbeit. Internationales aus bem "Bollsftaat", S. 20.

Bier haben wir die Argumentation, die fur die Stellunanabme bet littematiokalen Sozialdemofratie zum Maffenstreit in den folgenbert Inhriehnten maßgebend war. Sie ift ganz auf anarchistische Theorie des Generalstreits augeschnitten, d. h. auf die Theorie vom Generalstreit als Wittel, die soziale Revolution einzuleiten, im Gegensat zum täglichen politischen Rampf der Arbeiter-Nasse, und erschöpft sich in dem folgenden einsachen Dilemma: entweder ist das gesamte Proletariat noch nicht im Besitz mächtiger Organisationen und Rassen, bann tann es ben Generalstreit nicht durchführen, ober es ist bereits mächtig genug organistert, dann braucht es den Generalstreit nicht. Diese Argumentation ist allerbings so einfach und auf ben ersten Blick so unansechtbar, daß fie ein Biertelsahrhundert lang der modernen Arbeiterbewegung aus-gezeichnete Dienste leistete, als logische Wasse wider die anarchistischen Hirngespinnste und als Hillsmittel, um bie Idee des politischen Kampfes in die weitesten Kreise der Arbeiterschaft zu tragen. großartigen Fortschritte ber Arbeiterbewegung in allen mobernen Ländern mahrend ber letten 25 Jahre find ber glanzenbste Beweis für die von Mary und Engels im Gegenfat jum Bakunismus verfochtene Tattit des politischen Kampses, und die deutsche Sozial-demotratie in ihrer heutigen Macht, in ihrer Stellung als Borhut ber gesamten internationalen Arbeiterbewegung, ist nicht zum geringsten das dirette Produkt der konsequenten und nachbrücklichen Unwendung dieser Tattik.

Die ruffische Revolution hat nun die obige Argumentation einer grundlichen Revision unterzogen. Sie hat zum ersten Male in ber Geschichte der Klassenkämpse eine grandiose Verwirklichung der Idee bes Massenstreits und — wie wir unten näher ausführen werden felbst des Generalstreits gezeitigt und damit eine neue Epoche in der Entwicklung der Arbeiterbewegung eröffnet. Freilich folgt daraus nicht etwa, daß die von Mary und Engels empfohlene Lattit bes politischen Kampfes oder ihre an dem Anarchismus geübte Kritik falsch war. Umgekehrt, es find dieselben Gedankengange, dieselbe Methode, die der Mary-Engelschen Tattit, die auch der bisherigen Praxis der deutschen Sozialdemokratie zu grunde lagen, welche jett in der russischen Revolution ganz neue Momente und neue Bes dingungen des Klassenkampses erzeugten. Die russische Revolution, dieselbe Revolution, die die erste geschichtliche Probe auf das Exempel bes Maffenstreiks bildet, bedeutet nicht bloß teine Ehrenrettung für ben Unarchismus, sondern sie bedeutet geradezu eine geschichtliche Liquidation bes Anarchismus. Das trifte Dafein, wozu diese Geistesrichtung von der mächtigen Entwicklung der Sozialdemokratie in Deutschland in den letzten Jahrzehnten verurteilt war, mochte gewissernaßen durch die ausschließliche Herrschaft und lange Dauer ber parlamentarischen Periode erklärt werben. Eine ganz auf das "Losschlagen" und die "direkte Uktion" zugeschnittene, im nactiesten Heugabelsinne "revolutionäre" Richtung mochte immerhin in der Binbstille bes parlamentarischen Alltags nur zeitweilig verkummern, um erst bei einer Wiedertehr der diretten offenen Kampfperiode, bei einer Straßenrevolution aufzuleben und ihre innere Kraft zu ent-

falten. Rumal schien Rußland besonders dazu angetan, das Experimentierfeld filr die Helbentaten bes Anarchismus zu werben. Ein Land, wo das Broleiariat gar teine politischen Rechte und eine äußerst schwache Organisation hatte, ein buntes Durcheinander verschiebener Bollsschichten mit febr verschiebenen, wirr burcheinanderlaufenden Intereffen, geringe Bilbung ber Boltsmaffe, dafür äußerste Bestialität in der Gewaltanwendung seitens des herrschenden Regimes — alles bas schien wie geschaffen, um den Anarchismus zu einer plözlichen, wenn auch vielleicht kurzledigen Macht zu ers heben. Und schließlich war Rußland die geschichtliche Geburtsstätte bes Anarchismus. Allein, das Baterland Bakunins sollte für seine Lehre zur Grabesstätte werben. Nicht bloß standen und stehen in Rußland nicht die Anarchisten an der Spize der Massenstreitbewegung; nicht bloß liegt die ganze politische Filhrung der revolutionaren Aftion und auch des Massenstreits in den Händen ber sozialbemotratischen Organisationen, die von den russischen Anarchiften als "burgerliche Partei" bitter befampft werben, ober jum Teil in ben Sanben folcher mehr ober weniger von ber Sozial-bemotratie beeinflußten und sich ihr annähernden sozialistischen Organisationen, wie die terroristische Partei der "Sozialisten-Revolutionare", — die Anarchiften existieren als ernste politische Richtung überhaupt in ber ruffischen Revolution gar nicht. Nur in einer litauischen Aleinstadt mit besonders schwierigen Ber-hältnissen — bunte nationale Zusammenwürfelung der Arbeiter, überwiegende Zersplitterung des Kleinbetriebs, sehr tiefstehendes Broletariat —, in Bialystol, gibt es unter den steben oder acht verschiedenen revolutionären Gruppen auch ein Häuslein halb-wüchsiger "Anarchisten", das die Konsusion und Verwirrung der Arbeiterschaft nach Kräften fördert, und letthin macht sich in Mostau und vielleicht noch in zwei bis drei Städten je ein Häckelten der Gattling bemerkbar. Mein, was ist jest, abgesehen von diesen paar "revolutionären" Gruppen, die eigentliche Rolle des Anarchismus in der russischen Kevolution? Er ist zum Aushängeschild für gemeine Diebe und Plünberer geworden; unter ber Firma des "Anarcho-Rommunismus" wird ein großer Teil jener un-zähligen Diebstähle und Plandereien bei Privatleuten ausgeübt, die in jeder Veriode der Depression, der momentanen Defensive der Repolution wie eine trübe Welle emportommen. Der Angrchismus ist in der russischen Revolution nicht die Theorie des kämpfenden Proletariats, fonbern bas ibeologische Aushängeschild bes tontrerevolutionären Lumpenproletariats geworben, das wie ein Rubel Habel hinter dem Schlachtschiff der Revolution wimmelt. Und damit ist die geschichtliche Laufbahn des Anarchismus wohl beenbet.

Auf der anderen Seite ist der Massensteit in Rusland verwirklicht worden nicht als ein Wittel, unter Umgehung des politischen Kampses der Arbeiterlasse und speziell des Barlamentarismus durch einen Theatercoup plöslich in die soziale Revolution hineinzuspringen, sondern als ein Mittel, erst die Bedingungen des täglichen politischen Kampses und insbesondere des Parlamentarismus für das Proletariat

zu schaffen. Der revolutionäre Kampf in Rußland, in dem die Massentreits als die wichtigste Wasse zur Anwendung kommen, wird von dem arbeitenden Volke und in erster Reihe vom Proletariat gerade um diefelben politischen Rechte und Bedingungen geführt, beren Notwendigkeit und Bedeutung im Emanzipationskampfe ber Arbeiterflaffe Mary und Engels zuerft nachgewiesen und im Gegenfat zum Anarchismus in der Internationale mit aller Macht verfochten haben. So hat die geschichtliche Dialektik, der Fels, auf dem die ganze Lehre bes Marrichen Sozialismus beruht, es mit fich gebracht, daß heute der Anarchismus, mit dem die Idee des Maffenftreiks unzertrennlich verknüpft war, zu der Praxis des Maffenftreits felbst in einen Gegensatz gerathen ist, mabrend umgekehrt ber Massenstreit, ber als ber Gegensatz zur politischen Betätigung bes Proletariats betämpft wurde, heute als die mächtigste Basse bes politischen Rampfes um politische Rechte erscheint. Wenn also Die russische Revolution eine gründliche Revision des alten Standpunkts bes Marrismus zum Maffenstreit erforderlich macht, so ist es wieder nur der Marxismus, bessen allgemeine Methoben und Gesichts-puntte dabei in neuer Gestalt den Sieg davontragen. Moors Geliebte fann nur burch Moor sterben.

## II.

Die erste Revision, die sich aus den Greignissen in Rusland für die Frage vom Massenstreit ergibt, bezieht sich auf die allgemeine Auffassung des Problems. Bis jest stehen sowohl die eifrigen Befürworter eines "Bersuchs mit dem Massenstreit" in Deutschland von der Art Bernfteins, Gisners usw., wie auch die stritten Gegner eines folchen Versuchs, wie fie im gewertschaftlichen Lager 1. B. burch Bomelburg vertreten sind, im grunde genommen auf dem Boden berselben, und zwar der anarchistischen Auffassung. Die scheinbaren Gegenpole schließen sich nicht bloß gegenseitig aus, sonbern, wie ftets, bedingen auch und erganzen zugleich einander. Für die anarchiftische Dentweise ift nämlich die Spekulation birett auf ben "großen Kladderadatsch", auf die soziale Revolution nur ein äußeres und unwesentliches Wertmal. Wesentlich ist dabei die ganze abstrafte, unhistorische Betrachtung des Massenstreits, wie überhaupt aller Bedingungen bes proletarischen Rampfes. Filr ben Unarchisten existieren als stoffliche Voraussehungen seiner "revolutionären" Spetulationen lediglich zwei Dinge: jundchst die blaue Luft und dann der gute Wille und der Mut, die Menscheit aus dem heutigen kapitalistischen Jammertal zu erretten. In der blauen Luft ergab sich aus dem Raisonnement schon vor 60 Jahren, daß der Massen, streik das kürzeste, sicherste und leichteste Mittel ist, um den Sprung ins bessere soziale Jenseits auszuführen. In derselben blauen Luft ergibt sich neuerdings aus der Spekulation, daß der gewerkschaftliche Kampf die einzige wirkliche "direkte Aktion der Massen" und also ber einzige revolutionare Rampf ist — bies befanntlich bie neueste Schrulle ber französischen und italienischen "Synditatisten".

Das Fatale stir den Anarchismus war dabei stets, daß die in der blauen Lust improvisierten Kampsmethoden nicht bloß eine Rechnung ohne den Wirt, das heißt reine Utopien waren, sondern daß sie, weil sie eben mit der verachteten, schlechten Wirklichteit gar nicht rechneten, in dieser schlechten Wirklichteit meistens aus revolutionären Spetulaationen unversehens zu praktischen Helserbiensten sür die Reaktion wurden.

Auf bemselben Boden ber abstraften, unbistorischen Betrachtungsweise stehen aber heute biejenigen, bie ben Massenstreit nachstens in Deutschland auf bem Wege eines Borftandsbeschlusses auf einen bestimmten Ralendertag ansetzen möchten, wie auch diejenigen, die, wie die Teilnehmer des Kölner Gewertschaftstongresses, durch ein Verbot bes "Propagierens" bas Problem bes Massenstreits aus ber Welt schaffen wollen. Beibe Richtungen geben von ber gemeinsamen, rein anarchistischen Vorstellung aus, daß der Massenstreit ein bloges technisches Kampfmittel ift, das nach Belieben und nach bestem Biffen und Gewissen "beschlossen" ober auch "verboten" werben tonne, eine Urt Taschenmesser, bas man in ber Tasche "für alle Källe" susammengeklappt bereit halten ober auch nach Beschluß auf-Nappen und gebrauchen tann. Zwar nehmen gerade die Gegner des Massenstreits für sich das Berdienst in Anspruch, den geschichtlichen Boben und die materiellen Bedingungen ber heutigen Situation in Deutschland in Betracht zu ziehen, im Gegensat zu ben "Revo-lutionsromantifern", die in ber Luft schweben und partout nicht mit der harten Birklichkeit und ihren Möglichkeiten und Unmöglichfeiten rechnen wollen. "Tatfachen und Bahlen, Bahlen und Tat-sachen!" rufen fie wie Wir. Gradgrind in Dickens! "Garte Beiten". Was die gewertschaftlichen Gegner des Massenstreits unter "geschichtlichem Boben" und "materiellen Bedingungen" verstehen, find zweierlei Momente: einerseits die Schwäche des Proletariats, anderseits die Kraft des preußisch-deutschen Mitturismus. Die ungenügenden Arveiterorganisationen und Rassenbeftunde und die imponierenden preußischen Bajonette, das find die "Tatsachen und Bahlen", auf denen diese gewertschaftlichen Flihrer ihre prattische Volitif im gegebenen Falle basieren. Nun sind freilich gewert-schaftliche Kassen sowie preußische Bajonette zweifellos sehr mas terielle und auch fehr hiftorische Erscheinungen, allein die barauf bafterte Auffaffung ift tein historischer Materialismus im Ginne von Marg, fondern ein polizeilicher Materialismus im Sinne Buttkamers. Auch die Vertreter des kapitalistischen Polizeistaats rechnen fehr, und zwar ausschließlich mit der jeweiligen tatsächlichen Macht Des organisierten Proletariats, sowie mit der materiellen Macht ber Bajonette, und aus dem vergleichenden Exempel diefer beiden Zahlenreihen wird noch immer der beruhigende Schluß ge-zogen: die revolutionare Arbeiterbewegung wird von einzelnen Bühlern und Hetzern erzeugt, orgo haben wir in den Gefängnissen und den Bajonetten ein außreichendes Mittel, um der unliebsamen

"vorübergehenden Erscheinung" Herr zu werden. Die klassenwiste deutsche Arbeiterschaft hat längst das Bumoristische der volizeilichen Teorie begriffen, als sei die ganze moderne Arbeiterbewegung ein klinftliches, willklirliches Brodukt

einer handvoll gewissenloser "Wähler und Heger". Es ist aber genau dieselbe Auffassung, die darin zum Ausdruck fommt, wenn sich ein vaar brave Genossen zu einer freiwilligen Nachtwächterkolonne zusammentun, um die deutsche Arbeiterschaft vor dem gefährlichen Treiben einiger "Revolutionsromantifer" und ihrer "Bropaganda bes Massenstreits" zu warnen; ober wenn auf ber anderen Seite eine Larmoyante Entrüstungstampagne von benjenigen inszeniert wird, die sich durch irgendwelche "vertraulichen" Abmachungen des Parteworstandes mit der Generalkommission der Gewertschaften um ben Ausbruch bes Massenstreits in Deutschland betrogen glauben. Räme es auf bie zündende "Propaganda" der Revolutionsromantifer ober auf vertrauliche ober öffentliche Beschlusse ber Parteileitungen an, dann hätten wir bis jest in Rußland teinen einzigen ernften Maffenftreit. In teinem Lande bachte man — wie ich bereits im März 1905 in der "Sächs. Arbeiterzeitung" hervorgehoben habe — so wenig baran, den Massenstreit zu "propagieren" oder selbst zu "biskutieren" wie in Rusland. Und bie vereinzelten Beispiele von Beschluffen und Abmachungen bes russischen Parteivorstandes, die wirklich ben Massenstreit aus freien Stlicken proklamieren follten, wie z. B. ber letzte Berfuch im August dieses Jahres nach der Duma-Auslösung, sind fast ganglich gescheitert. Wenn uns also die russische Revolution etwas lehrt, io ift es por allem. daß der Massenstreit nicht künstlich "gemacht". nicht ins Blaue hinein "beschlossen", nicht "propagiert" wirb, sondern daß er eine historische Erscheinung ist, die sich in gewissem Moment aus den sozialen Berhältnissen mit geschichtlicher Notwendigkeit eraibt.

Nicht burch abstrakte Spekulationen also über die Möglichkeit ober Unmöglichkeit, ben Mutten ober die Schädlichkeit des Maffenftreits, sondern durch die Erforschung derjenigen Momente und berjenigen sozialen Berhaltniffe, aus benen ber Maffenftreit in ber gegenwärtigen Phale des Klassentampses erwächst, mit anderen Borten: nicht durch subjektive Beurteilung des Massenstreits vom Standpunkte des Winschbaren, sondern durch objektive Untersuchung ber Quellen bes Massenstreits vom Standpuntte bes aeschichtlich Notwendigen kann das Problem allein erfaßt und

auch bistutiert werben.

In ber freien Luft ber abstratten logischen Analyse läßt fich die absolute Unmöglichkeit und die sichere Niederlage, sowie die vollkommene Möglichkeit und der zweifellose Sieg des Massenstreiks mit aenau berfelben Kraft beweisen. Und beshalb ist ber Wert ber Beweisführung in beiden Fällen berfelbe, ummlich gar teiner. Daher ist auch insbesondere die Furcht vor dem "Propagieren" des Wassenftreits, die sogar zu förmlichen Bannflüchen gegen die vermeintlichen Schuldigen dieses Verbrechens geführt hat, lediglich das Produkt Es ift genau fo unmöglich, ben eines brolligen Quiproquo. Massenstreit als abstrattes Rampsmittel zu "propagieren" , wie es unmöglich ift, die "Revolution" zu propagieren. "Revolution" wie "Massenstreit" sind Begriffe, die selbst bloß eine außere Form des Rlaffenkampfes bedeuten, die nur im Zusammenhang mit gang be-

ftimmten politischen Situationen Sinn und Inhalt haben.

Bollte es jemand unternehmen, den Massenstreit überhaupt als eine Form ber proletarischen Altion zum Gegenstand einer regelrechten Agitation zu machen, mit biefer "Jbee" haufteren zu geben, um für sie die Arbeiterschaft nach und nach zu gewinnen, so wäre das eine ebenso müßige aber auch ebenso öbe und abgeschmackte Beschäftigung, wie wenn jemand die Joee ber Revolution ober bes Barritadenkampfes zum Gegenstand einer besonderen Agitation machen wollte. Der Massenstreit ist jetzt zum Mittelpunkt best lebhaften Interesses der deutschen und der internationalen Arbeiterschaft geworden, weil er eine neue Kampfform und als solche das sichere Spmptom eines tiefgebenden inneren Umschwunges in den Klassenverhältnissen und den Bedingungen des Alassenkampfes bedeutet. Es zeugt von dem gesunden revolutionären Instinkt und der lebhaften Intelligenz der deutschen Proletariermasse, daß sie sich — ungeachtet des hartnäckigen Widerstandes ihrer Gewertschaftsführer — mit so warmem Interesse bem neuen Problem zuwendet. Allein diesem Interesse, dem edlen intellektuellen Durst und revolutionären Latendrang ber Arbeiter kann man nicht dadurch entsprechen, daß man sie mit abstratter Hirngymnastit über die Möglichkeit ober Unmöglichkeit des Massenstreits traktiert, sondern daburch, daß man ihnen die Entwicklung der russischen Revolution, die internationale Bebeutung diefer Revolution, die Verschärfung der Klaffengegenfäße in Westeuropa, die weiteren politischen Perspettiven des Klassentampfes in Deutschland, die Rolle und die Aufgaben der Maffe in ben kommenden Kämpfen klar macht. Nur in dieser Form wird bie Diskussion über ben Massenstreit bazu führen, ben geistigen Horizont des Proletariats zu erweitern, sein Klassenbewußtsein zu schäffen, seine Dentweise zu vertiefen und seine Lattraft zu stählen.

Steht man aber auf diesem Standpunkte, dam erscheint in seiner ganzen Lächerlichkeit auch der Strasprozeß, der von den Begnern der "Nevolulionsromantik" gemacht wird, weil man sich dei der Behandlung des Problems nicht genau an den Wortlaut der Jenaer Nesolution halte. Mit dieser Resolution geden sich die "praktischen Politiker" allenfalls noch zufrieden, weil sie den Massensteit hauptsächlich mit den Schicksalen des allgemeinen Wahlrechts vertoppelt, woraus sie zweierlet solgern zu können glauben: erstens, daß dem Massenstreik ein rein desensiver Charakter dewahrt, zweitens, daß dem Massenstreik sied dem Karlamentarismus untergeordnet, in ein bloßes Unhängsel des Parlamentarismus verwandelt wird. Der wahre Kern der Jenaer Resolution liegt aber in dieser Beziehung darin, daß dei der gegenwärtigen Lage in Deutschland ein Uttentat der herrschenden Reaktion auf das Reichstagswahlrecht höchst wahrscheinlich das Einleitungsmoment und das Signal zu jener Periode stürmischer politischer Känpfe abgeden dürfte, in denen der Massenstreicht als Kampfmittel in Deutschland wohl zuerst in Unswendung kommen wird. Allein die soziale Tragweite und den Bestichtlichen Spielraum des Wassenstreits als Erscheinung und als Broblem des Massenstreits der Berteitags-

resolution einengen und kinstlich abstecken zu wollen, ist ein Unternehmen, das an Kurzsichtigkeit jenem Diskussionsverbot des Kölner Gewertschaftstongresses gleichtommt. In der Resolution des Jenaer Parteitages hat die deutsche Sozialdemokratie von dem durch die russischen Klassenlause es proletarischen Klassenlauses vollzogenen tiefen Umschwung offiziell Att genommen und ihre revolutionäre Entwicklungssähigkeit, ihre Anspassungssähigkeit an die neuen Ansorderungen der kommenden Phase der Klassenlausses die praktische Anwendung des Wassenreits in Deutschland betrist, darüber wird die Geschichte entschieden, wie sie darüber in Kußland entschieden hat, die Geschichte, in der die Sozialdemokratie mit ihren Entschlissen allerdings ein wichtiger Faktor, aber bloß ein Faktor unter vielen ist.

### III.

Der Massenstreit, wie er meistens in der gegenwärtigen Distussion in Deutschland vorschwebt, ist eine sehr klar und einsach gedachte, scharf umrissens Einzelerscheinung. Es wird ausschließlich vom politischen Massenstreit gesprochen. Es wird dabei an einen einmaligen grandiosen Lusskand des Industrieproletariats gedacht, der aus einem politischen Anlaß von höchster Tragweite unternommen, und zwar auf Grund einer rechtzeitigen gegenseitigen Verständigung der Parteis und der gewerkschlichen Instanzen unternommen, dann im Geiste der Disziplin in größter Ordnung durchgesührt und in noch schösser Ordnung auf rechtzeitig gegedene Losung der leitenden Instanzen abgebrochen wird, wobei die Megelung der Unterstützungen, der Kosten, der Opfer, mit einem Bort die ganze materielle Bilanz des Massenstreis im voraus genau bestimmt wird.

Wenn wir nun diesestheoretische Schema mit dem wirklichen Massensteit vergleichen, wie er in Rußland seit fünf Jahren auftritt, so müssen wir sagen, daß der Borstellung, die in der deutschen Diskussion im Mittelpunkt steht, fast kein einziger von den vielen Massensteits entspricht, die stattgefunden haben, und daß anderseits die Massensteits in Rußland eine solche Mannigsaltigkeit der verschiedensten Spielarten ausweisen, daß es ganz unmöglich ist, von "dem" Massensten, von einem abstratten schematischen Massensteit zu sprechen. Alle Momente des Massenstreits sowie sein Charakter sind nicht bloß verschieden in verschiedenen Städten und Gegenden des Reiches, sondern vor allem hat sich ihr allgemeiner Charakter mehrmals im Laufe der Revolution gesindert. Die Massenstreits haben in Rußland eine bestimmte Geschichte durchgemacht, und sie machen sie noch weiter durch. Wer also vom Massenstreit in Rußland redet, muß vor allem seine Seschichte ins Auge sassen.

Die jezige sozusagen offizielle Periode der russischen Revolution wird mit vollem Recht von der Erhebung des Petersburger Proletariats am 22. Januar 1905, von jenem Zuge der 200 000

Arbeiter vor das Zarenschloß datiert, der mit einem furchtbaren Blutbade endete. Das blutige Massacre in Petersburg war bekanntlich das Signal zum Ausbruch der ersten Riesenserie von Massenstreits, die sich binnen weniger Tage über das gesamte Rußland gewälzt und ben Sturmruf der Revolution aus Betersburg in alle Wintel bes Reiches und in die breitesten Schichten des Prole-tariats getragen haben. Die Petersburger Erhebung vom 22. Januar war aber auch nur der äußerste Moment eines Massenstreits, der porher das Proletariat der Zarenhauptstadt im Januar 1906 erariffen batte. Diefer Sanuar-Maffenstreit in Betersburg spielte fich nun zweifellos unter bem unmittelbaren Ginbruck jenes riefenhaften Generalftreits ab, ber turz vorher, im Dezember 1904, im Kautafus,in Batu, ausgebrochen war und eine Weile lang ganz Rußland im Atem hielt. Die Dezemberereignisse in Baku waren aber ihrerseits nichts anderes, als ein letter und fräftiger Ausläufer jener gewaltigen Massenstreits, die wie ein periodisches Erdbeben in den Jahren 1903 und 1904 ganz Südrußland erschütterten und deren Prolog der Massenstreit in Batum (im Kaulasus) im März 1902 war. Diese erste Massenstreitbewegung in ber fortlaufenden Rette ber jegigen revolutionaren Gruptionen ift endlich nur um fünf bis fechs Jahre von bem großen Generalftreit ber Betersburger Textilarbeiter in den Jahren 1896 und 1897 entfernt, und wenn diese Bewegung äußerlich von der heutigen Revolution durch einige Jahre scheinbaren Stillstands und starrer Reaktion getrennt scheint, so wird boch jeder, der die innere politische Entwicklung des russischen Proletarials bis zu der heutigen Stufe seines Klassenbewußtseins und seiner revolutionaren Energie kennt, die Geschichte ber jezigen Periode ber Massenkampfe mit jenen Betersburger Generalstreiks beginnen. Sie find für das Problem des Maffenstreits schon deshalb wichtig, weil fte bereits alle Hauptmomente der späteren Massenstreits im Reime enthalten.

Bunächst erscheint der Petersburger Generalstreit des Jahres 1896 als ein rein ökonomischer partieller Lohnkamps. Seine Ursachen waren die unerträglichen Arbeitsbedingungen der Spinner und Weber Petersdurgs: eine 18-, 14- und 15stündige Arbeitszeit, erdärmliche Akolöhne und eine ganze Musterkarte nichtswürdigster Unternehmerschiltanen. Allein diese Lage ertrugen die Tertilarbeiter lange geduldig, dis ein scheindar winziger Umstand das Maß zum Ueberlaufen gebracht hat. Im Jahre 1896 im Mai wurde nämlich die zwei Jahre lang aus Angst vor den Revolutionären hinausgeschodene Krönung des heutigen Baren Nikolaus II. abgehalten, und aus diesem Anlaß bezeugten die Betersburger Unternehmer, ihren patriotischen Eiser dadurch, daß sie ihren Arbeitern drei Tage Zwangsferien auferlegten, wndei sie jedoch merkwürdigerweise sür Auge Ivangsferien auferlegten, wndei sie jedoch merkwürdigerweise sür diese Tage die Löhne nicht auszahlen wollten. Die dadurch ausgebrachten Tertilarbeiter kamen in Bewegung. Nach einer Beratung von za. 800 der aufgestlärtesten Arbeiter im Jekaterinenhofer Garten wurde der Streit beschlossen und die Forderungen sormuliert: 1. Auszahlung der Löhne sitr die Krönungstage; A. zehneinhalbstündige Arbeitszeit; 3. Erhöhung der Aksoningstage; Dies geschah am 24. Mai. Rach

einer Woche standen sămt lich e Webereien und Spinnereien still, und 40000 Arbeiter waren im Generalstreik. Heute mag dieses Greignis, an den gewaltigen Wassenstreiks der Revolution gemessen, als eine Rleinigkeit erscheinen. In der politischen Gisstarre des dasmaligen Ruslands war ein Generalstreit etwas Unerhörtes, er war selbst eine ganze Revolution im Leinen. Es begannen selbst versändlich die brutalsten Versolgungen, za. 1000 Arbeiter wurden verhaftet und nach der Heimat abgeschoben, und der Generalstreit wurden unterdrückt.

Bereits hier sehen wir alle Grundzlige ber späteren Massenstreits. Der nächste Anlaß der Bewegung war ein ganz zufälliger, ja untergeordneter, ihr Ausbruch ein elementarer; aber in bem Buftandekommen der Bewegung zeigten sich die Frlichte der mehrlährigen Agitation der Sozialdemokratie, und im Laufe des Generalftreiks standen die sozialdemokratischen Agitatoren an der Spipe ber Bewegung, leiteten und benutten fie gur regen revolutionaren Agitation. Ferner: Der Streit war außerlich ein bloßer ökonomischer Lohnkampf, allein die Stellung der Regierung sowie die Agitation der Sozialdemokratie haben ihn zu einer politischen Erscheinung ersten Ranges gemacht. Und endlich: Der Streit wurde unterbrückt, bie Arbeiter erlitten eine "Riederlage". Aber bereits im Januar bes folgenden Jahres, 1897, wiederholten die Betersburger Textilarbeiter nochmals den Generalstreit und errangen diesmal einen hervorragenden Erfolg: die gesetzliche Einführung des elfeinhalbstündigen Arbeitstages in gang Rugland. Was jedoch ein viel wichtigeres Graebnis mar: feit jenem erften Generalftreit bes Sahres 1896. ber ohne eine Spur von Organisation und von Streikfaffen unternommen war, beginnt im eigentlichen Rußland ein intenswer gewertschaftlicher Rampf, ber sich bald aus Betersburg auf bas librige Land verbreitet und der sozialdemotratischen Agitation und Organisation ganz neue Aussichten eröffnet, damit aber in der scheinbaren Kirchhofsruhe der folgenden Periode durch unsichtbare Maulwurfsarbeit die proletarische Revolution vorbereitet.

Der Ausbruch des kaukafischen Streiks im Marz des Jahres 1902 war anscheinend ebenso zufällig und von rein ökonomischen, partiellen, wenn auch ganz anderen Momenten erzeugt, wie jener vom Er hangt mit der schweren Industrie- und Handels. Nabre 1896. frije zusammen, die in Rußland die Vorgängerin des japanischen Arieges und mit ihm zusammen der machtigste Faktor der beginnenden repolutionären Gährung war. Die Krise erzeugte eine enorme Arbeitslosigkeit, die in der proletarischen Masse die Agitation nährte, beshalb unternahm es die Regierung, zur Beruhigung der Arbeiterlasse die "überstüssigen Fände" nach ihren emtsprechenden Beimatsorten per Schub zu transportieren. Gine folche Magnahme eben, die za. 400 Petroleumarbeiter betreffen follte, rief in Batum einen Massenprotest hervor, der zu Demonstrationen, Verhaftungen, einem Massacre und schließlich zu einem politischen Prozeß führte, in dem plöglich die rein ökonomische, partielle Angelegenheit zum politischen und revolutionaren Greignis wurde. Der Widerhall bes gang "resultatlos" verlaufenen und niedergeschlagenen Streits in Batum war eine Reihe revolutionärer Massendemonstrationen der Arbeiter in Nischnis Nowgorod, in Saratow, in anderen Städten, also ein kräftiger Borstoß für die allgemeine Welle der revolutionären

Bewegung.

Bereits im November 1902 folgt der erste echt repolutionare Nachhall in Gestalt eines Generalstreits in Rostow am Don. Den Anstoß zu bieser Bewegung gaben Lohnbisserigen in ben Berkstätten ber Blabikaukasischen Eisenbahn. Die Berwaltung wollte die Löhne herabsehen, darauf gab das Donsche Komitee der Sozialdemotratie einen Aufruf heraus, mit der Aufforderung zum Streit um folgende Forderungen: Neunstundentag, Lohnaufbefferung, Abschaffung der Strafen, Entlassung unbeliebter Ingenieure 2c. Sämtliche Gisenbahnwerkstätten traten in den Ausstand. Ihnen schlossen sich alsbald alle anderen Berufe an, und plöplich herrschte in Rostow ein nie dagewesener Zustand: jede gewerbliche Arbeit ruht, bafür werben Tag für Tag Monstre-Meetings von 15 000 bis 20 000 Arbeitern im Freien abgehalten, manchmal umzingelt von einem Kordon Rosaten, wobei zum ersten Male sozialbemotratische Bollsredner offen auftreten, gundende Reben über Sozialismus und politische Freiheit gehalten und mit ungeheurer Begeisterung aufgenommen, revolutionare Aufrufe in Behntaufenben von Exemplaren verbreitet werden. Mitten in dem ftarren absolutistischen Rußland erobert das Proletariat Rostows zum ersten Male sein Bersamm-lungsrecht, seine Redesreiheit im Sturm. Freilich geht es auch hier nicht ohne ein Massacre ab. Die Lohndifferenzen der Wladis tautafischen Gisenbahnwerktätten haben fich in wenigen Sagen gu einem politischen Generalstreit und zu einer revolutionaren Stragenschlacht ausgewachsen. Als Nachtlang erfolgte sofort noch ein Generalstreit auf der Station Lich ore plaja derselben Gisenbahnlinie. Auch hier tam es zu einem Massacre, ferner zu einem Prozes, und auch Lichorektaja hat fich als Episobe gleichfalls in die unzertrennliche Rette ber Revolutionsmomente eingeflochten.

Der Frühling 1908 gibt die Antwort auf die niedergeschlagenen Streits in Rostow und Lichoreptaja: der ganze Süden Rußlandssteht im Mai, Juni und Juli in Flammen. Baku, Tiflis, Bakum, Jelissawetgrad, Odessa, Kizew, Nikolazew, Jekatum, Jelissawetgrad, Odessawetsien wirden Siawethen im Generalstreit im duchstädlichen Sinn. Aber auch hier entsteht die Bewegung nicht nach irgend einem vorzeschten Plan aus einem Bentrum, sie flieht zusammen aus einzelnen Punkten, in sedem aus anderen Anlässen, in anderen Formen. Den Ansang macht Baku, wo mehrere partielle Lohnkämpse einzelner Fadriken und Branchen endlich in einen Generalstreit ausminden. In Tislis beginnen den Streit 2000 Handelsangestellte, die eine Arbeitszeit von 6 Uhr Morgens dis 11 Uhr Abends hatten; sie verlassen alle am 4. Juli um 8 Uhr Abends die Läden und machen einen Umzug durch die Stadt, um die Ladeninhaber zur Schließung der Geschäfte auszusordern. Der Sieg ist ein vollständiger: die Handelsangestellten erringen eine Arbeitszeit von 8 bis 8 und ihnen schließen sich sosort alle Fadriken, Werflätten, Vureaux an. Die Zeitungen erscheinen nicht, der Trambahnversehr kann nur unter dem Schutze

des Militärs ftattfinden. — In Jelissawetgrab beginnt am 10. Juli in allen Fabriten ber Streit mit rein btonomischen Forderungen. Sie werden meistens bewilligt, und am 14. Juli hört ber Streit auf. Allein zwei Wochen später bricht er wieder aus; biesmal geben die Bäcker die Barole, ihnen folgen die Stein-arbeiter, Tischler, Färber, Mühlenarbeiter und schließlich wieder alle Fabrikarbeiter. — In Odessand beginnt die Bewegung mit einem Lohnkampse, in den der von Regierungsagenten nach dem Brogramm des berühmten Gendarmen Subatow gegründete "legale" Arbeiterverein verwickelt wurde. Die geschichtliche Dialektik hat wieder Gelegenheit genommen, einen ihrer hubschen boshaften Streiche auszuführen: Die ökonomischen Kämpfe der früheren Periode — darunter der große Petersburger Generalstreit von 1896 — hatten die russische Sozialbemofratie zur Uebertreibung bes sogen. "Dekonomismus" verleitet, wodurch fie in der Arbeiterschaft für das demagogische Treiben des Subatow den Boden bereitet hatte. Nach einer Weile drehte aber der große revolutionäre Strom das Schifflein mit der falschen Flagge um und zwang es, gerade an der Spize der revolutionären proletarischen Flottille zu schwimmen. Die Subatowschen Bereine gaben im Frühling 1904 die Parole zu dem großen Generalstreit in Obessa, wie im Januar 1905 zu dem Generalstreit in Petersburg. Die Arbeiter in Obessa, die in den Wahn von der aufrichtigen Arbeiterfreundlichkeit der Regierung und ihrer Sympathie für rein blonomischen Kampf gewiegt wurden, wollten plöglich eine Probe aufs Grempel machen und zwangen den Subatowichen "Arbeiterverein", in einer Fabrit den Streit um bescheidenste Forberungen zu erflaren. Sie wurden barauf vom Unternehmer einfach aufs Pflaster gesett, und als fie von dem Leiter ihres Bereins ben verfprochenen obrigfeitlichen Schut forberten, verbuftete ber herr und ließ die Arbeiter in wilber Garung gurfic. 2013bald stellten sich die Sozialdemokraten an die Spike und die Streikbewegung sprang auf andere Fabriten über. Am 1. Juli streiten 2500 Eisenbahnarbeiter, am 4. Juli treten die hafenarbeiter in den Streit um eine Erhöhung der Löhne von 80 Kopeten auf 2 Rubel und Verklitzung der Arbeitszeit um eine halbe Stunde. Um 6. Juli schließen sich die Seeleute der Bewegung an. Um 13. Juli beginnt ber Ausstand des Trambahnpersonals. Nun findet eine Versammlung fämtlicher Streitenben, 7-8000 Mann, ftatt; es bilbet fich ein Zug, der von Fabrit zu Fabrit geht und, lawinenartig anwachsend, schon als eine 40-50000föpfige Menge fich jum hafen begibt, um hier jebe Arbeit jum Stillftand zu bringen. Bald herricht in ber ganzen Stadt ber Generalftreit. - In Rije w beginnt am 21. Juli ber Ausstand in den Gifenbahnwerkstätten. Auch hier ift der nächste Unlaß miserable Arbeitsbebingungen, und es werden Lohnforderungen aufgestellt. Um anderen Tage folgen bem Beispiel bie Giegereien. Um 28. Juli passiert barauf ein Awischenfall, ber bas Signal zum Generalstreif gibt. In ber Nacht wurden zwei Delegierte ber Gisenbahnarbeiter verhaftet; die Streikenden fordern sosort ihre Freilassung, und als dies nicht erflillt wird, beschließen sie, die Eisenbahnzüge nicht aus ber Stadt herauszulassen. Am Bahnhof

feten fich auf ben Schienenstrang sämtliche Streitende mit Beib und Rind - ein Meer pon Menichenköpfen. Man broht mit Gewehrsalven. Die Arbeiter entblößen barauf ihre Brust und rufen: "Schießt!" Eine Salve wird auf die wehrlose, sihende Menge abgeseuert und 80—40 Leichen, darunter Frauen und Kinder, bleiben auf dem Platze liegen. Auf diese Kunde erhebt sich am gleichen Tage ganz Kijew zum Streik. Die Leichen der Ermordeten werden pon der Menge emporgehoben und in einem Massenzug herumgetragen. Berfammlungen, Reben, Berhaftungen, einzelne Straßens lämpfe — Kijew steht mitten in der Revolution. Die Bewegung geht bald zu Ende; babei haben aber bie Buchbrucker eine Verkuruna ber Arbeitszeit um eine Stunde und eine Lohnerhöhung um einen Rubel gewonnen; in einer Hefefabrik ist der Achtstundentag eingeführt worden: die Gisenbahnwerkstätten wurden auf Beschluß des Ministes riums geschlossen; andere Branchen führten partielle Streiks um ihre Forderungen weiter. — In Nikolajew bricht der Generalstreit unter bem unmittelbaren Gindruck ber Nachrichten aus Obessa. Batu, Batum und Tiflis aus, trot bes Wiberstandes bes sozialdemofratischen Komitees, bas ben Ausbruch ber Bewegung auf ben Zeitber Stadt ziehen sollte, wo das Militär zum Manöver aus der Stadt ziehen sollte. Die Masse ließ sich nicht zurücksalten; eine Fabrit machte den Ansang, die Streitenden gingen von einer Wertstatt zur anderen, der Widerstand des Militärs goß nur Del ins Feuer. Bald bilbeten sich Massenunzüge mit revolutionärem Gesang, die alle Arbeiter, Angeftellten, Trambahnbedienstete, Männer und Frauen, mitrissen. Die Arbeitsruhe war eine vollkommene. — In Jekakerinoslaw beginnen am 5. August die Bäcker, am 7. die Arbeiter der Eisenbahnwerkstätte, darauf alle anderen Fabriken den Streit; am 8. August hort der Trambahnverkehr auf, die Zeitungen erscheinen nicht. — So kan der grandiose Generalstreik Südrußlands im Sommer 1908 zu ftande. Aus vielen kleinen Kanalen partieller ökonomischer Kämpfe und kleiner "zufälliger" Borgänge floß er rasch zu einem gewaltigen Meer zusammen und verwandelte den gangen Siben des Zarenreichs für einige Wochen in eine bizarre, revolutionäre Arbeiterrepublik. "Brüderliche Umarmungen, Rufe des Entzückens und der Begeisterung, Freiheitslieder, frohes Gelächter, humor und Freude horte man in ber vieltaufendtopfigen Menge, bie von Morgen bis Abend in der Stadt wogte. Die Stimmung war eine gehobene; man konnte beinahe glauben, daß ein neues, befferes Leben auf Erben beginnt. Ein tiefernstes und zugleich idyllisches, ruhrendes Bild" ... So schrieb damals der Korrespondent im liberalen "Oswoboshdenje" des Herrn Peter v. Struve,

Das Jahr 1904 brachte gleich im Anfang den Krieg und für eine Weile eine Ruhepause in der Massenstreißbewegung mit sich. Zuerst ergoß sich eine trübe Welle polizeilich veranstalteter "patriotischer" Demonstrationen über das Land. Die "liberale" bürgerliche Gesellschaft wurde vorerst von dem zarisch-offiziellen Chauvinismus ganz zu Boden geschmettert. Doch nimmt die Sozialdemokratie dalb den Kampsplatz wieder in Besitz; den polizeilichen Demonstrationen des patriotischen Lumpenproletariats werden revolutionare Arbeiters-

bemonstrationen entgegengestellt. Endlich wecken die schmäblichen Nieberlagen der zarischen Armee auch die liberale Gesellschaft aus der Betäubung; es beginnt die Aera liberaler und demokratischer Rongresse, Bankette, Reden, Abressen und Manifeste. Der burch bie Schmach bes Krieges zeitweilig erdrückte Absolutismus läßt in seiner Berfahrenheit die Herren gewähren, und sie sehen bereits den Himmel voller liberaler Geigen. Für ein halbes Jahr nimmt der bürgerliche Liberalismus die politische Borderbühne in Besth, das Proletariat tritt in den Schatten. Allein nach längerer Depression rafft fich der Absolutismus seinerseits wieder auf, die Ramarilla sammelt ihre Rrafte und durch ein einziges fraftiges Aufstampfen des Rosafenftiefels wird die ganze liberale Altion im Dezember ins Maufeloch gejagt. Die Bankette, Reben, Rongreffe werben kurzerhand als eine "freche Anmaßung" verboten und der Liberalismus fieht fich plöklich am Ende seines Lateins. Aber genau bort, wo dem Liberalismus ber Faben ausgegangen ift, beginnt die Attion des Proletariats. Im Dezember 1904 bricht auf dem Boden der Arbeitslofigkeit der grandiose Generalftreit in Batu aus: Die Arbeiterklaffe ift wieder auf dem Rampfplatz. Als das Reden verboten wurde und verstummte, begann wieder bas handeln. In Baku herrschte mabrend einiger Wochen mitten im Generalstreit die Sozialdemotratie als unumschränfte Berrin ber Lage, und die eigenartigen Greigniffe bes Dezembers im Kaukafus hätten ein ungeheures Auffehen erregt, wenn fie nicht so rapid von der steigenden Woge der Revolution übertroffen worden wären, die sie selbst aufgepeitscht hatten. Noch waren die phantaftischen, unklaren Nachrichten von dem Generalstreit in Baku nicht in alle Enden des Zarenreichs gelangt, als im Januar 1905 der Maffenstreit in Petersburg ausbrach.

Auch hier war der Anlaß bekanntlich ein winziger. Zwei Arbeiter der Putilow-Werke wurden wegen ihrer Zugehörigkeit zum legalen Subatowschen Berein entlassen. Diese Maßregelung ries am 16. Januar einen Solidaritätsstreit sämtlicher 12000 Arbeiter dieser Werke hervor. Die Sozialdemokraten begannen aus Anlaß des Streiks eine rege Agitation um die Erweiterung der Forderungen und setzen die Forderung des Achtsundentages, des Koalitionsrechts, der Reder und Preßesteiheit usw. durch. Die Gärung der Putilowschen Arbeiter teilte sich rasch dem übrigen Proletariat mit, und in wenigen Tagen standen 140 000 Arbeiter im Streif. Gemeinsame Beratungen und stürmische Diskussionen sührten zur Ausarbeitung jener proletarischen Charte der bürgerlichen Freiheiten mit dem Achtsundentag an der Spiße, womit am 22. Januar 200 000 Arbeiter, von dem Priester Sapon gesührt, vor das Zarenschloß zogen. Der Konslitt der zwei gemaßregelten Putilow-Arbeiter hat sich binnen einer Woche in den Brolog

der gewaltigsten Revolution der Neuzeit verwandelt.

Die zunächst baraufsolgenden Ereignisse sind bekannt: Das Petersburger Blutdad hat im Januar und Fedruar in sämtlichen Industriezentren und Städten Rußlands, Bolens, Litauens, der Galtischen Provinzen, des Raukasus, Sibiriens, vom Norden dis zum Süden, vom Westen dis zum Dien riesenhafte Massenstreits aund Generalstreits hervorgerusen. Allein dei näherem Zusehen

treten ietzt die Massenstreits in anderen Formen auf, als in der bisherigen Veriode. Diesmal gingen überall die sozialdemotratischen Organisationen mit Aufrufen poran: überall war die revolutionäre Solidarität mit dem Petersburger Proletariat ausbrücklich als Grund und Zweck des Generalstreiks bezeichnet; überall gab es zugleich Demonstrationen, Reben, Rampfe mit bem Militar. Doch auch bier war von einem vorgefaßten Plan, einer organisierten Aftion feine Rebe, benn die Aufrufe ber Barteien vermochten taum, mit ben spontanen Erhebungen der Masse Schritt zu halten; die Leiter hatten faum Reit, die Losungen der vorausstlirmenden Proletariermenge zu Ferner: Die früheren Massen- und Generalstreits entformulieren. standen aus einzelnen zusammenfließenden Lohnkampfen, die in der allgemeinen Stimmung der revolutionären Situation und unter dem Eindruck der sozialdemokratischen Agitation rapid zu politischen Rundgebungen wurden; das ötonomische Moment und die gewertschaftliche Zersplitterung waren der Ausgangspunkt, die zusammenfassende Rlassenattion und die politische Leitung das Schlußergebnis. Jest ist die Bewegung eine umgelehrte. Die Januar- und Februargeneralstreiks brachen im voraus als einheitliche revolutionäre Aftion unter der Leitung der Sozialdemokratie aus: allein diese Aktion zerfiel bald in eine unenbliche Reihe lotaler, partieller, ötonomischer Streifs in einzelnen Gegenden, Städten, Branchen, Fabriten. Den gangen Frühling bes Jahres 1905 hindurch bis in ben Sochsommer binein gabrie im gesamten Riesenreich ein unermüdlicher ötonomischer Kampf faft des gesamten Proletariats gegen das Rapital, ein Rampf, der nach oben bin alle fleinblirgerlichen und liberalen Berufe: Sandelsangestellte, Bantbeamte, Techniter, Schauspieler, Runftberufe, ergreift, nach unten hin bis ins Hausgefinde, in bas Subalternbeamtentum der Polizei, ja bis in die Schicht des Lumpenproletariats bineinbringt und gleichzeitig aus ber Stadt aufs flache Land binausströmt und sogar an die eisernen Tore der Militärkasernen pocht.

Es ist dies ein riesenhaftes buntes Bild einer allgemeinen Ausseinandersetung der Arbeit mit dem Rapital, das die ganze Mannigssaltigseit der sozialen Gliederung und des politischen Bewußtseins jeder Schicht und jedes Binkels abspiegelt und die ganze lange Stusenleiter vom regelrechten gewerkschaftlichen Rampseiner erprobten großindustriellen Elitekruppe des Proletariats dis zum formlosen Protestausdruch eines Haufens Landproletariats dis zum formlosen Protestausdruch eines Haufens Landproletarier und zur ersten dunklen Pregung einer ausgeregten Soldatengarnison durchläuft, von der wohlerzogenen eleganten Revolte in Manschetten und Stehkragen im Kontor eines Bankhauses dis zum scheu-dreisen Murren einer klobigen Versammlung unzufriedener Polizisten in einer verseiner klobigen Versammlung unzufriedener Polizisten in einer verseiner klobigen Versammlung unzufriedener Polizisten in einer verseiner klobigen

räucherten, dunklen und schmuzigen Polizeiwachtstube.

Nach der Theorie der Liebhaber "ordentlicher und wohldisziplinierter" Kämpse nach Plan und Schema, jener besonders, die es von weitem stets besser wissen wollen, wie es "hätte gemacht werden sollen", war der Zerfall der großen politischen Generalstreikation des Januar 1905 in eine Unzahl stonomischer Kämpse wahrscheinlich "ein großer Fehler", der jene Uttion "lahmgelegt" und in ein "Strobseuer" verwandelt hatte. Auch die Sozialdemosratie in Rußland, bie die Revolution zwar mitmacht, aber nicht "macht", und ihre Gesetz erst aus ihrem Berlauf selbst lernen muß, war im ersten Augenblick durch das scheindar resultatiose Zurücksuten der ersten Sturmslut des Generalstreits sür eine Weile etwas aus dem Ronzept gebracht. Allein, die Geschichte, die senen "großen Fehler" gemacht hat, verrichtete damit, unbestummert um das Räsonteren ihrer underusenen Schulmeister, eine ebenso unvermeidliche wie in ihren

Folgen unberechenbare Riesenarbeit der Revolution.

Die plötzliche Generalerhebung des Proletariats im Januar unter bem gewaltigen Unftog ber Petersburger Ereignisse war nach auken bin ein politischer Alt der repolutionaren Kriegserklärung an den Absolutismus. Aber diese erste allgemeine dirette Klassenaktion wirkte gerade als solche nach innen um so mächtiger zurück, indem fie zum ersten Mal das Klaffengefühl und Klaffenbewußtsein in ben Millionen und Abermillionen wie durch einen elettrischen Schlag weckte. Und dieses Erwachen des Klassengefühls äußerte sich sofort darin, daß der nach Millionen gablenden proletarischen Masse ganz plöglich scharf und schneibend die Unerträglichkeit jenes sozialen und ökonomischen Daseins jum Bewußtsein kam, bas sie Jahrzehnte in ben Retten bes Rapitalismus geduldig ertrug. Es beginnt baber ein spontanes allgemeines Mütteln und Zerren an biesen Ketten. Alle tausenbfältigen Leiben bes modernen Proletariats erinnern es an alte blutende Bunden. Hier wird um den Achtstundentag ge-kämpft, dort gegen die Affordarbeit, hier werden brutale Meister auf einem Handfarren im Sack "hinausgefahren", anderswo gegen infame Straffysteme, überall um bessere Löhne, hier und da um Abschaffung ber Heimarbeit gekämpft. Audständige, begrabierte Berufe in großen Städten, fleine Provingftadte, die bis dahin in einem idnilischen Schlaf dahin dammerten, das Dorf mit seinem Bermächtnis aus dem Leibeigentum — alles das befinnt sich plötzlich, vom Januarblitz geweckt, auf seine Rechte und fucht nun fieberhaft, das Berfaumte nachzuholen. Der ökonomische Kampf war hier also in Wirklichkeit nicht ein Zerfall, eine Zerfplitterung der Aktion, sondern bloß eine Frontanderung, ein plöhlicher und natürlicher Umschlag der ersten Generalschlacht mit dem Absolutismus in eine Generals abrechnung mit dem Kapital, die, ihrem Charatter entsprechend, die Form einzelner zersplitterter Lohnkämpfe annahm. Nicht die politische Alassenaktion wurde im Januar durch den Zerfall des Generalstreiks in okonomische Streiks gebrochen, sondern umgekehrt; nachdem ber in der gegebenen Situation und auf der gegebenen Stufe der Revolution mögliche Inhalt der politischen Aftion erschöpft war, zerfiel sie oder schlug vielmehr in eine ökonomische Aktion um.

In der Lat: was konnte der Generalstreik im Januar weiter erreichen? Nur völlige Gedankenlosigkeit durste eine Bernichtung des Absolutismus auf einen Schlag durch einen einzigen "ausdauernden" Generalstreik nach dem anarchistischen Schema erwarten. Der Absolutismus muß in Rußland durch das Proletariat gestürzt werden. Aber das Proletariat bedarf dazu eines hohen Grades der politischen Schulung, des Alassenwußtseins und der Organisation. Alle diese Bedingungen vermag es sich nicht aus

Broschüren und Flugblättern, sondern bloß aus der lebendiaen politischen Schule, aus dem Kampf und in dem Kampf, in dem fortschreitenden Berlauf der Nevolution aneignen. Ferner kann der Absolutismus nicht in jedem beliebigen Moment, wozu bloß eine genügende "Anstrengung" und "Ausdauer" erforderlich, gestürzt -werden. Der Untergang des Absolutismus ist bloß ein außerer Ausdruck ber inneren sozialen und Klaffenentwicklung ber ruffischen Gefellschaft. Bevor und damit der Absolutismus gefturzt werden tann, muß das fünftige burgerliche Rugland in feinem Innern, in seiner mobernen Alassenscheidung hergestellt, gesormt werden. Dazu gehört die Auseinandergrenzung der verschiedenen sozialen Schichten und Interessen, die Bildung außer der proletarischen, revolutionären, auch nicht minder ber liberalen, raditalen, kleinbürgerlichen, konfervativen und reaktionären Parteien, dazu gehört die Selbstbestinnung, Selbsterkenninis und das Klassenbewußtsein nicht bloß der Bollsschichten, sondern auch der bürgerlichen Schichten. Aber auch diese vermögen fich nicht anders als im Kampf, im Prozes der Revolution felbst, durch die lebendige Schule der Greignisse, im Zusammenprall mit dem Proletariat, sowie gegeneinander, in unaufhörlicher gegenseitiger Reibung bilben und zur Reife gebeihen. Diese Klaffens spaltung und Klaffenreife der bürgerlichen Gesellschaft sowie ihre Aftion im Rampfe gegen ben Abfolutismus wird burch die eigenartige führende Rolle des Proletariats und seine Klassenaktion einerseits unterbunden und erschwert, anderseits angepeitscht und beschleumigt. Die verschiebenen Unterftrome bes sozialen Prozesses Der Revolution burchtreuzen einander, hemmen einander, steigern die inneren Biberfpruche ber Revolution, im Refultat befchleunigen und potenziren aber damit nur ihre gewaltigen Ausbrüche.

So erfordert das anscheinend so einfache und nackte rein mechanische Problem: der Surz des Absolutismus einen ganzen langen sozialen Prozeh, einen ganzliche Unterwilhlung des gesellschaftlichen Bodens, das Unterste muß nach oben, das Oberste nach unten gekehrt, die scheindare "Ordnung" in einen Chaos und aus dem scheindaren "anarchischen" Chaos eine neue Ordnung umgeschaffen werden. Und nun in diesem Prozeh der sozialen Umschachtelung des alten Außland spielte nicht nur der Januars-Blig des ersten Generalstreits, sondern noch mehr das darausfolgende große Frühlings- und Sommergewitter der konomischen Streits eine unersehliche Kolle. Die erditterte allgemeine Auseinandersehung der Lohnardeit mit dem Rapital hat im gleichen Maße zur Außeinandergrenzung der verschiedenen Bollsschichten wie der dürzerlichen Schichten, zum Klassenwühlsen von Schichten, zum Klassenwühlsen Bourgeoise beigetragen. Und wie der liberalen und konservativen Bourgeoise beigetragen. Und wie der städtischen Lohnkämpse zur Bildung der staten monarchischen Mostauer Industriellen-Partei beigetragen haben, so hat der rote Hahn der gewaltigen Landerhebung in Livland zur raschen Liquidation des berühmten adelig-agrarischen Semstwo-

Liberalismus geführt.

Bugleich aber hat die Periode der ökonomischen Kämpfe im Frühling und Sommer des Jahres 1905 dem städtlichen Proletariat

in der Gestalt der regen sozialbemotratischen Naitation und Leituna Die Möglichkeit gegeben, die gange Summe ber Lehren bes Januar-Prologs fich nachträglich anzueignen, fich die weiteren Aufgaben der Revolution klar zu machen. Im Zusammenhang damit steht aber noch ein anderes Ergebnis dauernden sozialen Charakters: eine allgemeine Bebung bes Lebensniveaus bes Broletariats, des wirtschaftlichen, sozialen und intellektuellen. Die Frühlingsstreits des Jahres 1906 sind sast durchweg siegreich verlausen. Als eine Probe aus dem enormen und noch meistens unübersehbaren Tatsachenmaterial seien bier nur einige Daten über ein paar der allein in Warschau von der Sozialbemotratie Polens und Litauens geleiteten wichtigften Streits angeführt. In ben größten Fabriken ber Metallbranche Warschaus: Attien-gesellschaft Lilpop, Rau & Löwenstein, Rudzti & Co., Bormann, Schwebe & Co., Handte, Gerlach & Pulst, Gebrüber Geisler, Eberhard, Wolsti & Co., Attiengesellschaft Konrad & Jarmusz-siewicz, Weber & Daehn, Gwizdzinsti & Co., Orahtsabrik Wolanowski, Aftiengesellschaft Goftynsti & Co., R. Brun & Sohn, Fraget, Norblin, Werner, Buch, Gebrüber Renneberg, Labor, Lampenfabrit Dittmax, Serfowsti, Weszyzti, zusammen 22 Fabriten errangen die Arbeiter fämtlich nach einem vier- bis fünfwöchigen Streit 25. und 26. Januar) den neunstündigen Arbeitstag, eine Lohn-erhöhung von 15 bis 25 pBt. und verschiedene geringere For-In ben größten Bertftatten ber Solgbranche berungen. Barichaus, namlich bei Rarmansti, Damiedi, Gromel, Szerbinsti, Tremerowski, Horn, Bevensee, Tworkowski, Daab & Martens, ausammen 10 Bertftatten, errangen bie Streitenben bereits am 28. Februar den Neunstundentag; sie gaben sich jedoch nicht zusfrieden und bestanden auf dem Achtstundentag, den sie auch nach einer weiteren Woche durchsetzten, zugleich mit einer Lohnerhöhung. Die gesamte Maurerbranche begann ben Streit am 27. Februar, forberte gemäß ber Parole ber Sozialbemotratie ben Achtftundentag und errang am 11. März den Neunstundentag, eine Lohnerhöhung für alle Kategorien, regelmäßige wöchentliche Lohnauszahlung ufw. ufw. Die Unftreicher, Stellmacher, Sattler und Schmiebe errangen gemeinsam ben Achtstundentag ohne Lohnverfürzung. Die Telephon Bertstätten streiten gehn Tage und errangen ben Achtstundentag und eine Lohnerhöhung um 10 bis 15 pgt. Die große Leinenweberei hielle & Dietrich (10 000 Arbeiter) errang nach neun Wochen Streit eine Berfurzung ber Arbeitszeit um eine Stunde und Lohnausbesserung um 5 bis 10 p8t. Und basselbe Ergebnis in uns endlichen Bariationen sehen wir in allen übrigen Branchen Warschaus, in Lodz, in Sosnowiz.

Im eigentlichen Rusland wurde der Achtstundentagersobert: im Dezember 1904 von einigen Rategorien der Raphthaarbeiter in Batu, im Mai 1905 von den Zuckerarbeitern des Kijewer Mayons, im Januar 1905 in sämtlichen Buchbruckereien der Stadt Samara (wo zugleich eine Erhöhung der Affordlöhne und Abschaffung der Strasen durchgesetzt wurde), im Februar in der Fabrit triegs-

medizinischer Instrumente, in einer Möbeltischlerei und in ber Patronensabrik in Petersburg, serner wurde eine achtstündige Schicht in den Gruben von Wladiwostok eingeführt, im März in der staatlichen mechanischen Werkstatt der Staatspapiere, im April dei den Schnieden der Stadt Bobrujök, im Mai dei den Ungestellten der elektrischen Stadtbahn in Tislis, gleichfalls im Mai der achteinhalbstündige Arbeitstag in der Riesenbaumwollweberei von Worosow (dei gleichzeitiger Abschaffung der Nachtarbeit und Erhöhung der Löhne um 8 pU.), im Juri der Achtstundentag in einigen Oelmühlen in Petersburg und Moskau, im Juli achteinhalb Stunden dei dem Schnieden des Petersburger Hasens, im November in sämtlichen Privatbruckereien der Stadt Orel (dei gleichzeitiger Erhöhung des Zeitlohnes um 20 pZt. und der Auftordlöhne um 100 pZt., sowie der Einsstührung eines paritätischen Siniaunasamtes).

Der Neunstund entag in sämtlichen Eisenbahnwersstätten (im Februar), in vielen staatlichen Militärs und Marinewersstätten, in den meisten Fabriken der Stadt Berdjansk, in sämtlichen Druckereien der Stadt Boltawa sowie der Stadt Minsk; neunseinhald Stunden auf der Schiffswerst, Mechanischen Wertstatt und Gießerei der Stadt Nikolajew, im Juni nach einem allgemeinen Kellnerstreit in Barzschau in vielen Restaurants und Cafés (bei aleichzeitiger Lohnerdhung um 20 bis 40 pAt, und einem zweis

wöchentlichen Urlaub jährlich).

Der Zehn fundentag in saft sämtlichen Fabriken der Städte Lodz, Sosnowitz, Riga, Rowno, Meval, Dorpat, Minst, Charlow, bei den Bäckern in Odessa, in den Handwerkstätten in Kischinew, in einigen Hutsabriken in Vetersburg, in den Zündsholzsabriken in Rowno (bei gleichzeitiger Lohnerhöhung um 10 pzt.), in sämtlichen staatlichen Warinewerkstätten und dei sämtlichen

Hafenarbeitern.

Die Lohnerhöhungen sind im allgemeinen geringer als die Berkurzung der Arbeitszeit, immerhin aber bedeutende; so wurde in Barschau Mitte März 1905 von dem slädtischen Fabrikamt eine allgemeine Lohnerhöhung um 15 pBt. festgestellt; in dem Zentrum der Textilindustrie Jwanowo-Bosnesenst erreichten die Lohnerhöhungen 7 bis 15 pBt.; in Kowno wurden von der Lohnerhöhung 73 pZt. der gesamten Arbeiterzahl betrossen. Ein sester Minimalsohn wurde eingeschihrt: in einem Teile der Bäckereien in Odessa.

in der Newaschen Schiffswerft in Petersburg usw.

Freilich werben die Konzessionen vielsäch balb hier balb bort wieder zurückgenommen. Dies gibt aber nur den Anlaß zu erneuten, noch erbitterteren Revanchetämpsen, und so ist die Streitperiode des Frühlings 1906 von selbst zum Prolog einer unendlichen Reihe sich immer weiter ausbreitender und ineinanderschlingender ölonomischer Kämpse geworden, die dis auf den heutigen Tag dauern. In die Perioden des äußerlichen Stillstandes der Revolution, wo die Eelegramme keine Sensationsnachrichten vom russischen Kampsplat in die Welt tragen und wo der westeuropäische Leser mit Entstäuschung seine Worgenzeitung aus der Hand legt, mit der Bemerkung,

daß in Rugland "nichts passiert sei", wird in Wirklichkeit in ber Tiefe des ganzen Reiches die große Maulwurfsarbeit der Revolution ohne Raft Tag für Tag und Stunde für Stunde fortgefest. Der unaufhörliche intensive ötonomische Rampf fest in rapiden abgefürzten Methoben die hinüberleitung bes Rapitalismus aus dem Stadium ber primitiven Affumulation, bes patriarchalischen Raubbaus in ein hochmobernes, sivilisiertes Stadium durch. Heute läßt die tatfachliche Arbeitszeit in ber ruffischen Industrie nicht nur bie russische Fabritgesetzung, b. h. den gesetzlichen elseinhalbstündigen Arbeitstag, sondern selbst die deutschen tatsächlichen Berhältnisse In ben meisten Branchen ber ruffischen Großinduftrie herrscht heute der Behnstundentag, ber in Deutschland von der Sozialgeseingebung als unerreichbares Riel hingestellt wird. Ja, noch mehr: jener erfehnte "industrielle Ronftitutionalismus", für ben man in Deutschland schwärmt und um beswillen bie Unhanger ber opportuniftischen Tattit jedes scharfere Luftchen von ben ftebenden Gewäffern bes allein-feligmachenben Parlamentarismus fernhalten möchten, wird in Aufland gerade mitten im Nevolutionssturm, aus der Revolution, zusammen mit dem politischen "Konstitutionalismus" geboren! Zatsächlich ist nicht bloß eine allgemeine Hebung des Lebensniveaus ober vielmehr des Kulturniveaus der Arbeiterschaft eingetreten. Das materielle Lebensniveau als eine dauernde Stufe des Wohlseins findet in der Nevolution keinen Platz. Voller Widerspriiche und Kontraste, bringt sie zugleich überraschende ökonomische Siege und brutalste Racheakte des Kapitals: heute den Achtstundentag, morgen Massenaussperrungen und nackten hunger für hundert-Das Roftbarfte, weil bleibende, bei diesem scharfen taufende. revolutionaren Auf und Ab ber Welle ift ihr geiftiger Nieberschlag: das sprungweise intellektuelle, kulturelle Wachstum des Proletariats, das eine unverbrüchliche Gewähr für sein weiteres unaufhaltsames Fortschreiten im wirtschaftlichen wie im politischen Kampfe bietet. Allein, nicht bloß das. Das Berhältnis selbst des Arbeiters jum Unternehmer wird umgeftillpt; feit ben Januar-Generalstreits und ben barauffolgenben Streits bes Jahres 1906 ist bas Prinzip des tapitalistischen "Hausherrentums" de facto abgeschafft. In den größten Fabriten aller wichtigften Industriezentren hat sich wie von selbst die Einrichtung der Arbeiterausschusse gebildet, mit benen allein der Unternehmer verhandelt, die über alle Konflitte entscheiben. Und schließlich noch mehr: Die anscheinenb chaptischen Streits und die "besorganisierte" revolutionare Aftion nach dem Sanuar-Generalftreit wird jum Musgangspuntt einer fleberhaften Organisationsarbeit. Madame Geschichte brebt den bureaufratischen Schablonenmenschen, die an den Loren des beutschen Gewertschaftsgluck grimmige Wacht halten, von weitem lachend eine Nase. Die sesten Organisationen, die als unbedingte Voraussehung für einen eventuellen Versuch zu einem eventuellen beutschen Massenstreit im voraus wie eine uneinnehmbare Festung umschanzt werden sollen, diese Organisationen werden in Rugland gerade umgekehrt aus dem Maffenstreit geboren! Und mahrend die Hüter der deutschen Gewerkschaften am meisten befürchten, daß die Organisationen in einem revolutionären Birbel wie tostbares Porzellan trachend in Stücke gehen, zeigt ums die russische Revolution das direkt umgekehrte Bilds: aus dem Birbel und Sturm, aus Heuer und Glut der Massenstreiks, der Straßenkämpse steigen empor wie die Benus aus dem Meerschaum: stische, junge, krästige und lebensfrohe . . . . Gewerkschaften.

Heich typisch ift. Auf der zweiten Konserenz der Glur das gesamte Reich typisch ist. Auf der zweiten Konserenz der Gewertschaften Rußlands, die Ende Februar 1908 in Petersburg stattgesunden hat, sagte der Bertreter der Petersburger Gewertschaften in seinem Bericht über die Entwicklung der Gewertschaftsorganisationen der

Barenhauptstadt:

"Der 22. Januar 1905, ber ben Gaponschen Berein weg-gespült hat, bilbete einen Wendepunkt. Die Arbeiter aus der Wasse haben an der Hand der Ereignisse gelernt, die Bedeutung der Organisation zu schäften und begriffen, daß nur sie selbst diese Organisationen schaffen tonnen. — In diretter Verbindung mit der Januarbewegung entsteht in Petersburg die erste Gewerkschaft: die der Buchdrucker. Die jur Ausarbeitung des Larifs gewählte Rommission arbeitete die Statuten aus, und am 19. Juni begann die Gewertschaft ihre Eriftenz. Ungefähr um diefelbe Zeit wurde die Gewertschaft der Kontoristen und der Buchhalter ins Leben gerufen. Reben biesen Organisationen, die fast offen (legal) existieren, entstanden vom Januar bis Oktober 1905 halbgesepliche und ungesetzliche Gewertschaften. Bu ben erfteren gehört g. B. die ber Upothetergehülfen und der Handelsangestellten. Unter den un-gesetzlichen Gewerkschaften muß der Berein der Uhrmacher hervorgehoben werben, deffen erste geheime Sitzung am 24. April stattsand. Alle Bersuche, eine allgemeine offene Bersammlung einzuberusen, scheiterten an dem hartnäckigen Widerstand der Polizei und der Unternehmer in der Berson der Sandwertstammer. Dieser Mißerfolg hat die Existens der Gewertschaft nicht verbindert. Sie hielt geheime Mitgliederpersammlungen am 9. Juni und 14. August ab, abgeseben von den Sitzungen der Vorstände der Gewerkschaft. Die Schneiderund Schneiberinnengewerkschaft wurde im Frühling des Jahres 1906 in einer Bersammlung im Walbe gegründet, wo 70 Schneiber anwesend waren. Nachdem die Frage der Gründung besprochen wurde, wählte man eine Rommission, die mit der Ausarbeitung bes Statuts beauftragt wurde. Alle Bersuche der Kommission, für die Gewerkschaft eine gesetzliche Existenz durchzuseten, blieben erfolglos. Ihre Latigleit beschränft sich auf die Agitation und Mitgliederwerbung in den einzelnen Werkstätten. Ein abnliches Schickal war ber Schuhmachergewertschaft beschieden. Im Juli wurde Nachts in einem Walbe außerhalb der Stadt eine geheime Bersammlung einberufen. Dehr als 100 Schuhmacher tamen zusammen; es wurde ein Referat liber die Bebeutung der Gewerkschaften, über ihre Geschichte in Westeuropa und ihre Aufgaben in Rußland gehalten. Darauf ward beschlossen, eine Gewerkschaft zu gründen: 19 Mann wurden in eine Rommission gemählt, die das Statut ausarbeiten und eine allgemeine Schuhmacherversammlung einberufen follte.

Das Statut wurde ausgearbeitet, aber es gelang vorläufig weber

es zu drucken, noch eine allgemeine Berfammlung einzuberufen." Das waren die ersten schweren Anfänge. Dann kamen die Oktobertage, der zweite allgemeine Generalstreik, das Farenmanisest des 30. Ottober und die turze "Berfassungsperiode". Mit Feuereifer ftlirzen sich die Arbeiter in die Wogen der politischen Freiheit, um fie sofort zum Organisationswert zu benuten. Neben tagtäglichen politischen Versammlungen, Debatten, Vereinsgründungen wird sofort der Ausbau der Gewertschaften in Angriff genommen. Im Ottober und November entstehen in Betersburg vierzig neue Gewerkschaften. Allsbald wird ein "Bentralbureau", b. h. ein Gewertschaftstartell gegrundet, es erscheinen verschiedene Gewertschaftsblätter und seit dem Rovember auch ein Rentralorgan: "Die Gewerkschaft". Das, was im obigen über Betersburg berichtet wurde, trifft im großen und gangen auf Mostau und Odeffa, Rijew und Nitolajew, Saratow und Woroneich, Samara und Nischmi-Nowaorod, auf alle größeren Städte Rußlands und in noch höherem Grade auf Polen zu. Die Gewertschaften einzelner Stabte fuchen Fühlung miteinander, es werden Ronferengen abgehalten. Das Ende ber "Verfassungsperiode" und die Umtehr zur Reaktion im Dezember 1905 macht zeitweilig auch ein Ende der offenen, breiten Lätigkeit der Gewerkschaften, bläft ihnen aber das Lebenslicht nicht aus. Sie wirten weiter im geheimen als Organisation und führen gleich. zeitig ganz offen Lohnkampfe. Es bildet fich ein eigenartiges Gemisch eines gesehlichen und ungesehlichen Zuftandes bes Gewerkichafts. lebens aus, entsprechend der widerspruchsvollen revolutionaren Situation. Aber mitten im Kampf wird das Organisationswert mit aller Grlindlichkeit, ja mit Pedanterie weiter ausgebaut. Die Gewertschaften ber Sozialbemotratie Polens und Litauens 3. B., die auf dem letzten Parteitag (im Juli 1906) durch fünf Delegierte von 10 000 gablenden Mitgliedern vertreten waren, find mit ordentlithen Statuten, gedruckten Mitgliedsblichlein, Klebemarken usw. versehen. Und dieselben Warschauer und Lodzer Bader und Schuhmacher, Metallarbeiter und Buchbrucker, die im Juni 1905 auf den Barritaden ftanden und im Dezember nur auf eine Parole aus Betersburg jum Stragentampf warteten, finden zwischen einem Massenstreit und dem anderen, zwischen Gefängnis und Aussperrung, unter dem Belagerungszuftand Muße und heiligen Ernft, um ihre Gewerkschaftsstatuten eingehend und aufmerksam zu diskutieren. Ja, diese gestrigen und morgigen Barritabentampfer haben mehr als einmal in Berfammlungen ihren Leitern unbarmberzig ben Kopf gewaschen und mit dem Austritt aus der Partei gedroht, weil die unglücklichen gewerkschaftlichen Mitgliedsblichlein nicht rasch genug — in geheimen Druckereien unter unaufhörlicher polizeilicher Hetz jagd — gedruckt werden konnten. Dieser Eifer und dieser Ernst dauern bis zur Stumbe fort. In den ersten zwei Wochen des Juli 1906 sind z. B. in Jekaterinoskaw 15 neue Gewerkschaften entskanden: in Rostroma 6 Gewerkschaften, mehrere in Kijew, Poltawa, Smolensk, Achertassy, Prosturow — bis in die kleinsten Provingnester. der Sigung des Mostauer Gewertschaftstartells vom 4. Juni d. J.

wurde nach Entgegennahme der Berichte einzelner Gewerkschaftsbelegierten beschlossen: "Daß die Gewerkschaften ihre Mitglieder disziplinieren und von Straßenkrawallen zurückfalten sollen, weil der Moment für den Massenkreit als ungeeignet betrachtet wird. Angesichts möglicher Provolationen der Regierung sollen sie achtgeben, daß die Masse nicht auf die Straße hinausströmt. Endlich veschloß das Kartell, daß in der Zeit, wo eine Gewerkschaft einen Streif sührt, die anderen sich von Lohnbewegungen zurückzuhalten haben." Die meisten ölonomischen Kämpse werden jest von den

Gewertschaften geleitet.\*

So hat der vom Januar-Generalstreit ausgehende große denomische Ramps, der von da an dis auf den heutigen Tag nicht aufhört, einen dreiten Hintergrund der Revolution gedildet, aus dem sich in unaushörlicher Wechselwirkung mit der politischen Agitation und den äußeren Ereignissen der Revolution immer wieder dalb hier und da einzelne Erplossonen, dald allgemeine, große Hauptaktionen des Proletariats erheben. So flammen auf diesem Hintergrund nacheinander aus: am 1. Mai 1905 zur Maiseier ein deispielsloser absoluter Generalstreit in Warschaft au mit einer völlig friedslichen Massendernahretien, die in einem blutigen Renkontre der wehrlosen Menge mit dem Soldaten endet. Im Juni führt in Lodz ein Massenge mit den Soldaten endet. Im Juni führt in Lodz ein Massenge mit den Soldaten zerstreut wird, zu einer Demonstration von 100 000 Arbeitern auf dem Begräbnis einiger Opfer der Soldateska, zu erneutem Renkontre mit dem Militär und schließlich zum Generalstreit, der am 28., 24. und 25. in den ersten Varrikadenkamps im Jarenreiche übergeht. Im Juni gleichsalls explodiert im Odessach zasen aus einem keinen zwischenzeil an Bord des Panzerschiffes "Votentsin" die erste große Matrosenzeilt der Schwarzmeerstotte, die sofort als Rückwirkung in Odessach der Schwarzmeerstotte, die sofort als Rückwirkung in Odessach der Schwarzmeerstotte, die sofort als Rückwirkung in Odessach der Massensteil und Matrosenzevolten in Krons fia dt. Libau, Wla die woßt de.

<sup>•</sup> In den zwei ersten Wochen des Juni 1906 allein wurden folgende Lohnstampse gesübrt: bei den Buchdruckern in Petersburg, Mostau, Odessa. Minst, Wilna, Saratow, Wogliew, Lambow um den Achtsundentag und die Sonntagsrube; ein Generalsreit der Seeleute in Odessa, Aifolazew, kertsch, Krim, Kaufasus, auf der Wossa-stoite, in Kronstadt, in Warschau und Plock um die Anersenung der Gewertschaft und Freilassung der verhalteten Arbeiterbelegierten; det den Hernerbeitern in Saratow, Alsonicaew, Zarzin, Archangel, Nichniekowgorod, Kydinst, Die Väder fireisten in Kisw, Archangel, Nichniekowgorod, Kydinst, Die Väder fireisten in Kisw, Archangel, Vichniekowgorod, Wilna, Odessa, Charlow, Brestentwist, Vadangel, Vialustood, Wilna, Odessa, Charlow, Brestentwist, Kordonsk, Simferopol, in den Gouvernements Podolst, Aula, Kurst, in den Distritten Rossow, Lipowet, in Finnland, im Gouvernement Kijew, im Felissaweigrader Distritt. In mehreren Städten streiten in dieser Verdangel, Kerssch, krementschag. In Kachmut gade es einen Generalstreit der Kohlenarbeiter des gangen Keviers. In Admut gade es einen Generalstreit der Kohlenarbeiter des gangen Keviers, in Auchmut gade es einen Generalstreit der Kohlenarbeiter des gangen Keviers, in Bochen nachein ander alse Gewerderwegn, sonschere Städten erzeriss der Kohlenarbeiter des Gangen Keviers. In anderen Städten erzerisseit, Sonntagsrube, Lohnsorberungen. Die meisten Streissveritesen der Keitsten gerkreiterseit, Gonntagsrube, Lohnsorberungen. Die meisten Streissveritesen bertleiterseitsten, das sie kum Tell Arbeiterschichtigen erzeitsen, des fied kum Tell Arbeiterschichtigen, des keinen Wate an einer Lohnbewegung beteiligten,

In ben Monat Ottober fällt bas grandiose Experiment Petersburgs mit der Ginführung des Achtfundentags. Der Rat der Arbeiterdelegierten beschließt, in Betersburg auf revolutionarem Wege den Achtstundentag durchzuseken. Das beint: an einem beftimmten Tage erflaren famtliche Arbeiter Petersburgs ihren Unternehmern, daß fie nicht gewillt find, langer als acht Stunden täglich au arbeiten und verlaffen zur entsprechenden Stunde die Arbeits-Die Idee gibt Anlaß zu einer lebhaften Anitation, wird vom Proletariat mit Begeifterung aufgenommen und ausgeführt, wobei die größten Opfer nicht gescheut werden. Go bedeutete aum Beispiel ber Achtstundentag für die Textilarbeiter, die bis dahin elf Stunden und zwar bei Affordlöhnen arbeiteten, einen enormen Lohnausfall, den sie jedoch bereitwillig atzeptierten. einer Boche herricht in famtlichen Fabriten und Werkstätten Petersburgs der Achtstundentag, und der Rubel der Arbeiterschaft kennt keine Grenzen. Bald rustet jedoch das anfangs verblüffte Unternehmertum zur Abwehr: es wird überall mit ber Schließung ber Jabriten gebroht. Gin Teil ber Arbeiter läßt sich auf Verhandlungen ein und erringt hier ben Rehn-, dort den Neunstundentag. Die Elite des Petersburger Proletariats jedoch, die Arbeiter der großen staatlichen Metallwerke bleiben unerschüttert und es erfolgt eine Aussperrung, die 45 bis 50 000 Mann für einen Monat aufs Pflafter fest. Durch Diesen Abschluß spielt die Achtstundenbewegung in den allgemeinen Massenstreit des Dezember hinein, den die große Aussperrung in hohem Maße unterbunden hat.

Answischen folgt aber im Ottober als Antwort auf das Bulnginsche Duma-Projett ber zweite gewaltigfte allgemeine Maffenftreit im gesamten Zarenreich, zu bem die Gisenbahner die Barole ausaeben. Diese zweite revolutionare Hauptaktion des Proletariats trägt schon einen wesentlich anderen Charafter, als die erste im Januar. Element bes politischen Bewußtseins spielt schon eine viel größere Freilich war auch hier der erste Anlas zum Ausbruch des Massenstreits ein untergeordneter und scheinbar zufälliger: der Konflitt der Eisenbahner mit der Berwaltung wegen der Penfionstaffe. Allein die darauf erfolgte allgemeine Erhebung des Industrieproletariats wird vom flaren politischen Gebanken getragen. Der Prolog des Januarstreiks war ein Bittgang zum Zaren um politische Freiheit, die Lojung des Ottoberftreits lautete: Fort mit der tonftitutionellen Komöbie des Zarismus! Und Dant dem sofortigen Ersolg des Generalstreiks: dem Zarenmanisest vom 80. Ottober, sließt die Bewegung nicht nach innen zurück, wie im Januar, um erft die Anfänge des bkonomischen Rlaffenkampfes nachzuholen, sondern gießt sich nach außen in eine eifrige Betätigung ber frisch eroberten politischen Freiheit über. Demonstrationen, Bersammlungen, eine junge Presse, öffentliche Diskuffionen und blutige Massatres als das Ende vom Liebe, barauf neue Massenstreits und Demonstration — das ist das stürmische Bild der November- und Dezembertage. Im November wird auf ben Appell ber Sozialbemotratie bin in Betersburg ber erfte demonstrative Massenstreit veranstaltet als Brotestfundgebung gegen bie Bluttaten und die Verhängung des Belagerungszustandes in Livland und Polen. Die Gärung nach dem kurzen Verfassungstraum und dem grausamen Erwachen sührt endlich im Dezember zum Ausdruch des dritten allgemeinen Massensteils im ganzen Zarenreich. Diesmal ist der Verlauf und der Ausgang wieder ein ganz anderer, wie in den beiden früheren Hällen. Die politische Aktion schlägt nicht mehr in eine ökonomische um, wie im Januar, sie erringt aber auch nicht mehr einen raschen Sieg, wie im Oktober. Die Versuche der zarischen Kamarilla mit der wirklichen politischen Freiheit werden nicht mehr gemacht und die revolutionäre Aktion stöhet somit zum ersten Male in ihrer ganzen Vereite auf die starre Mauer der physischen Gewalt des Absolutismus. Durch die logische immere Entwicklung der fortschreitenden Ereignisse schlägt der Massensteile der Massen um in einen offenen Aussensche Schlägt der Massensteile Barrikaden- und Straßensampf in Moskau. Die Moskauer Dezemberstage schließen als der Höhepunkt der aussteigenden Linie der politischen Aktion und der Massenschung das erste arbeitsreiche Kahr der Revolution ab.

Die Mostauer Ereignisse zeigen zugleich im kleinen Probebild bie logische Entwicklung und die Zukunft der revolutionären Bewegung im ganzen: ihren unvermeidlichen Abschluß in einem allgemeinen offenen Ausstand der aber seinerseits wieder nicht anders zu stande kommen kann, als durch die Schule einer Meihe vorbereitender partieller Ausstände, die eben deshalb vorkäusig mit partiellen äußeren "Riederlagen" abschließen und, jeder einzeln betrachtet,

als "verfrüht" erscheinen mögen.

Das Jahr 1906 bringt die Duma-Wahlen und die Duma-Episode. Das Proletariat boytottiert aus träftigem revolutionären Anstinkt und klarer Erkenntnis der Lage die ganze zarisch= fonstitutionelle Farçe, und ben Vorbergrund ber Bühne nimmt für einige Monate wieder der L politischen der Liberalismus Situation bes fehrt Die Rahres 1904 anscheinend wieder: eine Beriode des Redens tritt an Stelle bes Sandelns, und bas Proletariat tritt für eine Zeitlang in den Schatten, um sich besto sleißiger dem gewerkschaftlichen Rampf und dem Organisations wert zu widmen. Die Maffenftreits verstummen, während knatternde Rafeten ber liberalen Rethorit Tag für Tag abgefeuert werden. Schließlich raffelt ber eiferne Borbang ploglich herunter, Die Schauspieler werden außeinander gejagt, von den liberalen Raketen bleibt nur Rauch und Dunst übrig. Ein Bersuch des Zentralkomitees der russischen Sozialdemokratie, als Demonstration für die Duma und für die Wiedereröffnung der Periode des liberalen Redens einen vierten Massenstreit in ganz Russland hervorzurussen, fällt Die Rolle ber politischen Maffenstreits allein ift platt zu Boben. erschöpft, der Uebergang des Massenstreits in einen allgemeinen Bollsaufstand und Straßenkampf aber noch nicht herangereift. Die liberale Episode ist vorbei, die proletarische hat noch nicht wieder begonnen. Die Bubne bleibt porläufig leer.

## IV.

Wir haben im vorigen in wenigen knappen Zigen die Geschichte der Massenstreits in Rußland zu stizzieren gesucht. Schon ein stichtiger Blick auf diese Geschichte zeigt uns ein Bild, das in keinem Strich demjenigen ähnelt, welches man sich dei der Diskusson in Deutschland gewöhnlich vom Massenstreit macht. Statt des starren und hohlen Schemas einer auf Beschluß der höchsten Instanzen mit Plan und Umsicht ausgesührten trocknen politischen "Aktion", sehen wir ein Stick lebendiges Leben aus Fleisch und Blut, das sich gar nicht aus dem großen Nahmen der Nevolution herausschneiden läßt, das durch tausend Abern mit dem ganzen Drum und Dran der Kevolution verdunden ist.

Der Massenstreit, wie ihn und die russische Revolution zeigt, ift eine fo manbelbare Erscheinung, daß er alle Phasen bes politischen und ofonomischen Rampfes, alle Stadien und Momente der Revolution in sich spiegelt. Seine Unwendbarkeit, seine Wirkungstraft, seine Entitehungsmomente andern fich fortwährend. Er eröffnet ploglich neue, weite Perspettiven ber Revolution, wo fie bereits in einen Engpaß geraten schien, und er versagt, wo man auf ihn mit voller Sicherheit glaubt rechnen zu konnen. Er flutet balb wie eine breite Meereswoge über das ganze Reich, bald zerteilt er sich in ein Riesennet blinner Ströme; bald sprudelt er aus bem Untergrunde wie ein frischer Quell, balb versidert er ganz im Boben. Politische und ötonomische Streits, Massenstreits und partielle Streits, Demonstrationsstreits und Rampfitreits, Generalstreits einzelner Branchen und Geralftreits einzelner Städte, rubige Lohntanpfe und Stragenschlachten, Barrikabenkämpfe — alles das läuft durcheinander, nebeneinander, durchtreuzt fich, flutet ineinander über; es ift ein ewig bewegliches, wechselndes Wieer von Erscheinungen. Und das Bewegungsgesetz bieser Erscheinungen wird flar: Es liegt nicht in bem Massenstreit selbst, nicht in seinen technischen Besonderheiten, sondern in dem politischen und sozialem Kräfteverhältnis der Nevolution. Der Massenstreit ist bloß die Form des revolutionären Kampfes und jebe Berschiebung im Berhältnis ber streitenben Krafte, in ber Parteientwicklung und der Klassenscheidung, in der Position der Kontrerevolution, alles das beeinflußt sofort auf tausend unsichtbaren, taum kontrollierbaren Wegen die Streikaktion. Dabei hort aber die Streikattion selbst fast teinen Augenblick auf. Sie ändert bloß ihre Kormen, ihre Ausbehnung ihre Wirkung. Sie ist der lebendige Pulsschlag der Revolution und zugleich ihr machtigftes Triebrad. Mit einem Bort: der Massenstreit, wie ihn und die russische Revolution zeigt, ist nicht ein pfiffiges Mittel, ausgekligelt zum Zwecke einer truftigeren Wirkung des proletarischen Rampfes, fondern er ift bie Bewegungsweise der proletarischen Masse, die Erscheinungsform des proletarischen Kampfes in der Revolution.

Daraus laffen sich für die Beurteilung des Massenstreitproblems einige allgemeine Gesichtspunkte ableiten.

1. Es ist ganglich verfehrt, fich ben Massenftreif als einen Aft, eine Einzelhandlung zu benten. Der Maffenftreit ift vielmehr bie Bezeichnung, der Sammelbegriff einer ganzen jahrelangen, vielleicht jahrzehntelangen Periode des Klaffenkampfes. Von den unzähligen verchiedensten Massenstreits, die sich in Rußland seit vier Rahren abgespielt haben, past das Schema des Massenstreits als eines rein politischen. nach Blan und Absicht hervorgerufenen und abgeschlossenen, kurzen Einzelaftes lediglich auf eine und zwar untergeordnete Spielart: auf den reinen Demonstrationsstreit. Im ganzen Berlauf der fünfjährigen Beriode sehen wir in Rußland bloß einige wenige Demonstrationsstreits, die sich notabene gewöhnlich nur auf einzelne Städte beschränten. So der sahrliche Maiseier-Generalstreif in Warschau und in Lodz — im eigentlichen Ausland ist der 1. Mai bis jetzt noch nicht in nennenswertem Umfange durch Arbeitsruhe gefeiert worden; der Massenstreif in Warschau am 11. September 1905 als Trauerseier zu Ehren des hingerichteten Martin Kasprzak, im November 1905 in Petersburg als Protestundgebung gegen die Erklärung des Belagerungszustandes in Polen und Livland, am 22. Januar 1906 in Barfchau, Lodz, Czenstochau und bem Dombrowaer Kohlenbeden, sowie zum Teil in einigen russischen Städten als Jahresseier des Gedenktages des Petersburger Blutbades; ferner im Juli 1906 ein Generalstreit in Tistis als Sympathietundgebung für bie vom Kriegsgericht wegen ber Militarrevolte abgeurteilten Solbaten, endlich aus gleichem Anlas im September b. 3. während ber Berhandlung bes Kriegsgerichts in Reval. Alle übrigen aroßen und partiellen Maffenftreits und Generalstreits waren nicht Demonstrations- sondern Kampfstreits, und als solche entstanden sie meistens spontan, jedesmal aus spezifischen lotalen aufälligen An-lässen, ohne Plan und Absicht und wuchsen sich mit elementarer Macht zu großen Bewegungen aus, wobei sie nicht einen "geordneten Rudzug" antraten, sondern fich bald in ötonomischen Kampf ver-wandelten, bald in Strafenkampf, bald fielen fie von felbst zusammen.

In diesem allgemeinen Bilbe spielen die reinen politischen Des monstrationsstreiks eine ganz untergeordnete Rolle — die einzelner kleiner Punkte mitten unter gewaltigen Flächen. Dabei läßt sich, zeitlich betrachtet, folgender Zug wahrnehmen: Die Demonstrationsstreiks, die im Unterschied von den Kanmpstreiks das größte Maß von Parteidisziplin, bewußter Leitung und politischem Gedanken ausweisen, also nach dem Schema als die höchste und reisste Form der Massenstreiks ericheinen müßten, spielen in Wahrheit die größte Molle in den An fängen den Bewegung. So war z. B. die abssolute Arbeitsruhe am 1. Mai 1905 in Warschau, als der erste Hall eines so stamenswert durchgesührten Beschlusses der erste Kall eines so stamenswert durchgesührten Beschlusses der Eozialdemostratie, sür die proletarische Bewegung in Volen ein Ereignis von großer Tragweite. Ebenso hat der Sympathiestreif im Novemberdes gleichen Jahres in Petersburg als die erste Probe einer bewußten planmäßigen Massenstion in Außland großen Eindruck gemacht. Genau so wird auch der "Probemassenstreit" der Hamsdurger Genossen vom 17. Januar 1906 eine hervorragende Kollein der Geschichte der fünstigen deutschen Massenstreits spielen, als

der erste frische Bersuch mit der soviel umstrittenen Wasse und zwar als ein so wohlgelungener, von der Rampsstimmung und Rampffreude der Hamburger Arbeiterschaft so überzeugend sprechender Berfuch. Und ebenso sicher wird die Beriode der Massenstreits in Deutschland, wenn fie einmal im Ernft begonnen hat, von felbft zu einer wirklichen allgemeinen Arbeitsruhe am 1. Mai führen. Maifeier dürfte naturgemäß als die erste große Demonstration im Beichen der Maffentampfe zu Ehren kommen. In diesem Sinne hat der "lahme Gaul", wie die Maifeier auf dem Kölner Gewerkschaftskongreß genannt wurde, noch eine große Zukunft und eine wichtige Rolle im proletarischen Rlassenkampfe in Deutschland vor sich. Allein mit der Entwicklung der ernsten revolutionären Kämpfe nimmt die Bedeutung solcher Demonstrationen rasch ab. Gerade dieselben Momente, die das Zustandekommen der Demonstrations, ftreits nach vorgefaßtem Plan und auf die Barole der Parteien hin objektiv ermöglichen: das Bachstum bes volitischen Bewußtfeins und der Schulung des Proletariats, machen diese Urt von Maffenstreiks unmöglich; heute will bas Proletariat in Rugland, und awar gerade die tlichtigste Vorhut der Masse, von Demonstrationsstreits nichts wissen; die Arbeiter verstehen teinen Spaß mehr und wollen nunmehr bloß an ernsten Rampf mit allen seinen Konsequenzen denken. Und wenn in dem ersten großen Massenftreit im Januar 1905 das demonstrative Element, zwar nicht in absichtlicher, sondern mehr in instinktiver, spontaner Form, noch eine große Rolle spielte, so scheiterte umgekehrt der Bersuch des Zentralkomitees der russischen Sozialdemokratie, im August einen Massenstreit als Kundgebung für die aufgelöste Duma hervorzurufen, unter anderem an der entsichiedenen Abneigung des geschulten Proletariats gegen schwächliche Kalbaktionen und bloke Demonstrationen.

2. Wenn wir aber anstatt der untergeordneten Spielart des demonstrativen Streits den Kampfitreit ins Auge faffen, wie er im heutigen Rußland den eigentlichen Träger der proletarischen Aftion darsiellt, so fällt weiter ins Auge, daß darin das ökonomische und das politische Moment unmöglich voneinander zu trennen sind. Auch hier weicht die Wirklichkeit von dem theoretischen Schema weit ab, und die pedantische Borstellung, in der ber reine politische Massenstreit logisch von dem gewerkschaftlichen Generalstreit als die reiffte und höchfte Stufe abgeleitet, aber jugleich flar auseinandergehalten wird, ist von der Ersahrung der russischen Revolution gründlich widerlegt. Dies äußert sich nicht bloß geschichtlich darin, daß die Massenstreits, von jenem ersten großen Lohntampf ber Betersburger Textilarbeiter im Jahre 1896—1897 bis zu dem letten großen Massenstreit im Dezember 1905, ganz unmerklich aus ökonomischen in politische übergehen, so daß es fast unmöglich ift, die Grenze zwischen beiben zu ziehen. Auch jeder einzelne von ben großen Massenstreits wiederholt sozusagen im kleinen die allgemeine Geschichte der russischen Massenstreits und beginnt mit einem rein ötonomischen oder jebenfalls partiellen gewertschaftlichen Ronflitt, um die Stufenleiter bis gur politischen Rundgebung gu burchlaufen. Das große Massenstreikgewitter im Süben Ruglands 1902 und 1903

entstand, wie wir gesehen, in Balu aus einem Konstilt infolge ber Maßregelung Arbeitsloser, in Rostow aus Lohndisserenzen in den Sisenbahnwerkstätten, in Tisis aus einem Kannpf der Handelsangestellten um die Berklrzung der Arbeitszeit, in Obessa aus einem Lohnkampf in einer einzelnen kleinen Fabrik. Der Januar-Massenstreit 1905 entwickelt sich aus dem internen Konstilt in den Putilow-Bersen, der Ottoberstreit aus dem Rampf der Eisenbahner um die Pensionskasse, der Dezemberstreit endlich aus dem Kannpf der Kosts und Lelegraphenangestellten um das Koalitionsrecht. Der Fortschritt der Bewegung im ganzen äußert sich nicht darin, daß das ökonomische Unfangsstadium ausfällt, sondern vielmehr in der Kapidität, womit die Stusenleiter zur politischen Kundgebung durch-lausen wird und in der Extremität des Punktes, dis zu dem sich der Massenstreit vorandewegt.

Allein die Bewegung im ganzen geht nicht bloß nach der Richtung vom ökonomischen zum politischen Kamps, sondern auch umgekehrt. Jede von den großen politischen Massenationen schlägt, nachdem sie ihren politischen Höhepunkt erreicht hat, in einen ganzen Bust ökonomischer Streits um. Und dies bezieht sich wieder nicht bloß auf jeden einzelnen von den großen Massenstreits, sondern auch auf die Revolution im ganzen. Wit der Verbreitung, Klärung und Botenzirung des politischen Kampses tritt nicht bloß der ökonomische Kamps nicht zurück, sondern er verbreitet sich, organisiert sich und potenziert sich seinerseits in gleichem Schritt. Es besteht

amischen beiben eine völlige Wechselwirtung.

Jeber neue Anlauf und neue Sieg des politischen Kampses verwandelt sich in einen mächtigen Anstoß für den wirtschaftlichen Kamps, indem er zugleich seine äußeren Möglichseiten erweitert und den inneren Antried der Arbeiter, ihre Lage zu bessern, ihre Kampsusterhöht. Nach jeder schäumenden Welle der politischen Asimpsusterhöht. Nach jeder schäumenden Welle der politischen Asimpsussen dem bes dernachtender Riederschlag zurück, aus dem sofort tausendfällige Halme des den mitchen Kampses emporschießen. Und umgestehrt. Der unaushörliche ökonomische Kriegszustand der Arbeiter mit dem Kapital hält die Kampsenergie in allen politischen Pausen wach, er bildet soziagen das ständige frische Reservoir der proletarischen Alassentzist, aus dem der politische Kamps immer von neuem seine Macht hervorholt, und zugleich führt das unermübliche dionomische Wohrt des Proletariats alle Augenblicke bald hier, dalb dort zu einzelnen scharfen Konssitzen, aus denen unversehens politische Konssitzte auf großem Maßstab explodieren.

Wit einem Wort: Der ökonomische Kampf ist das Forkleitende von einem politischen Knotenpunkt zum andern, der politische Kampf ist die periodische Befruchtung des Bodens für den ökonomischen Kampf. Ursache und Birkung wechseln hier alle Augenblicke ihre Stellen, und so bilden das ökonomische und das politische Moment in der Massenstreitperiode, weit entsernt, sich reinlich zu scheiden oder gar auszuschließen, wie es das pedantische Schema will, vielmehr nur zwei ineinandergeschlungene Scienen des proletarischen Alassenkampses in Rußland. Und ihre Ein heit ist eben der Massenstreik. Wenn die spintissernde Theorie, um zu dem "reinen politischen Massenstreif" zu gelangen, eine künstliche logische Sektion an dem Massenstreif vornimmt, so wird dei diesem Sezieren, wie bei jedem anderen, die Erscheinung nicht in ihrem lebendigen Besen

erfannt, sondern bloß abgetotet.

3. Endlich zeigen uns die Borgange in Rugland, daß ber Massenstreif von der Revolution unzertrennlich ist. Die Geschichte ber ruffischen Maffenftreits bas ift bie Geschichte ber ruffischen Revolution. Wenn freilich die Bertreter unferes beutschen Opportunismus von "Revolution" hören, so benten sie sofort an Blutsvergießen, Straßenschlachten, an Pulver und Blei, und der logische Schluß daraus ist: der Massenstreif führt unvermeiblich zur Nevolution, ergo dürfen wir ihn nicht machen. In der Tat sehen wir in Rußland, daß beinahe jeder Massenstreif im letzten Schluß auf ein Renkontre mit ben bewaffneten Butern ber garischen Ordnung hinausläuft; barin find die sogenannten politischen Streits den größeren ötonomischen Kämpfen ganz gleich. Allein die Revolution ist etwas anderes und etwas mehr als Blutvergießen. 3m Unterschied von ber polizeilichen Auffassung, die die Revolution ausschließlich vom Standpunkte der Straßenunruhen und Kravalle, d. h. vom Standpunkte der "Unordnung" ins Auge faßt, erblickt bie Auffassung bes wissenschaftlichen Sozialismus in der Revolution por allem eine tiefgebende innere Umwälzung in den sozialen Rlaffenverhältnissen. Und von diesem Standpunkt besteht zwischen Revolution und Massenstreit in Rugland auch noch ein ganz anderer Ausammenhang als der von der trivialen Währnehmung konstatierte. daß der Massenstreit gewöhnlich im Blutvergießen endet.

Wir haben oben ben inneren Mechanismus ber rusifichen Massenstreiß gesehen, der auf der unaushörlichen Wechselwirkung des politischen und des ökonomischen Kampies beruht. Aber gerade diese Wechselwirkung ist bedingt durch die Revolutionsperiode. Nur in der Gewitterluft der revolutionären Beriode vermag sich nämlich jeder partielle kleine Konflikt zwischen Arbeit und Kapital zu einer In Deutschland paffieren allgemeinen Explosion auszuwachsen. jährlich und täglich bie heftigften, brutalften Busammenftoße zwischen Arbeitern und Unternehmern, ohne daß der Kampf die Schranken der betreffenden einzelnen Branche ober der einzelnen Stadt, ja Kabrif überspringt. Maßregelungen organisierter Arbeiter wie in Vetersburg, Arbeitslosigkeit wie in Baku, Lohnkonslike wie in Odessa, Kämpse um das Roalitionsrecht wie in Moskau sind in Deutschland auf der Tagesordnung. Rein einziger dieser Fälle schlägt jedoch in eine gemeinsame Rlaffenattion um. Und wenn fie fich felbst gu einzelnen Maffenftreits auswachsen, die zweifellos einen politischen Anftrich haben, fo entstinden fie auch bann noch tein allgemeines Gewitter. Der Generalftreif der hollandischen Gisenbahner, ber trot. wärmster Sympathien mitten in völliger Unbeweglichkeit bes Proletariats im Lande verblutete, liefert einen frappanten Beweiß dafür.

Und umgelehrt, nur in der Mevolutionsperiode, wo die sozialen Fundamente und die Mauern der Alassengsfellschaft aufgelockert und in ständiger Berschiebung begriffen sind, vermag jede politische Alassenaktion des Proletariats in wenigen Stunden ganze, dis dahin

unberührte Schichten ber Arbeiterschaft aus ber Unbeweglichteit zu reißen, was sich sofort naturgemäß in einem stürmischen denomischen Ramps äußert. Der plößlich durch den elektrischen Schlag einer politischen Attion wachgerlittelte Arbeiter greift im nächsten Augendiich vor allem zu dem nächstliegenden: zur Abwehr gegen sein ökonomisches Stlawenverhältnis; die stürmische Geste des politischen Rampses läßt ihn plößlich mit ungeahnter Intensität die Schwere und den Druck seiner ökonomischen Ketten sühlen. Und während z. B. der heftigste politische Ramps in Deutschland: der Wahlkamps ober der parlamentarische Kannps um den Zolltaris kaum einen vernehmdaren direkten Einsluß auf den Berlauf und die Intensität der gleichzeitig in Deutschland gesührten Lohnkämpse aussübt, äußert sich jede politische Attion des Proletariats in Rußland sosort in der Erweiterung und Vertiefung der Fläche des wirtschaftlichen Kannpses.

So schafft also die Nevolution erst die sozialen Bedingungen, in denen jenes unmittelbare Umschlagen des dionomischen Kampses in politischen und des politischen Kampses in Konomischen ermöglicht wird, das im Massenstreit seinen Ausdruck sinden. Und wenn das vulgäre Schema den Zusammenhang zwischen Massenstreit und Revolution nur in den blutigen Straßen-Renkontres erblickt, mit denen die Massenstreits abschließen, so zeigt uns ein etwas tieserer Blick in die russischen Vorgänge einen ganz um gestehrt en Zusammen-hang: in Wirklichkeit produziert nicht der Massenstreit die Revolution,

sondern die Revolution produziert den Massenstreit.

4. Es genügt, bas Bisherige jufammenzufaffen, um auch über die Frage der bewußten Leitung und der Initiative bei dem Maffenftreik Aufschluß zu bekommen. Wenn der Massenstreik nicht einen einzelnen Aft, fondern eine ganze Beriode des Klassenkampses be-deutet, und wenn diese Beriode mit einer Revolutionsperiode identisch ist, so ist es klar, daß der Massenstreik nicht aus freien Stlicken hervorgerufen werben tann, auch wenn ber Entschluß bagu von der höchsten Instanz der stärkten sozialdemotratischen Partei ausgehen mag. Solange die Sozialdemotratie est nicht in ihrer Hand hat, nach eigenem Ermessen Revolutionen zu inszenieren und abzusagen, genugt auch nicht die größte Begeisterung und Ungeduld der sozialdemokratischen Truppen dazu, eine wirkliche Periode der Massenstreiks als eine lebendige mächtige Volksbewegung ins Leben zu rufen. Auf Grund der Entschloffenheit einer Barteileitung und der Parteidisziplin der sozialdemofratischen Arbeiterschaft kann man wohl eine einmalige turze Demonstration veranstalten, wie der schwedische Massenstreit ober die fungsten österreichischen oder auch der Hamburger Massenstreit vom 17. Fanuar. Diese Demonstrationen unterscheiden sich aber von einer wirklichen Periode revolutionärer Massenstreits genau so, wie sich die bekannten Flottendemonstrationen in fremden Safen bei gespannten diplomatischen Beziehungen von einem Seetrieg unterscheiden. Gin aus lauter Disziplin und Begeisterung geborener Maffenstreit wird im besten Falle als eine Episobe, als ein Symptom der Rampfstimmung der Arbeiterschaft eine Rolle spielen, worauf die Berhaltniffe aber in den ruhigen Alltag zurückfallen. Freilich fallen auch während ber Revolution

bie Massenstreits nicht gang vom himmel. Sie muffen so ober anders von den Arbeitern gemacht werden. Der Entschluß und Beschluß der Arbeiterschaft spielt auch dabei eine Rolle, und zwar kommt die Juitiative sowie die weitere Leitung natürlich dem organisierten und aufgeklärtesten sozialbemotratischen Rern bes Proletariats zu. Allein biese Initiative und biese Leitung haben einen Spielraum meistens nur in Anwendung auf die einzelnen Afte, einzelnen Streiks, wenn die revolutionäre Veriode bereits vorhanden ist, und zwar meistens in den Grenzen einer einzelnen Stadt. So hat z. B., wie wir gesehen, die Sozialdemotratie mehrmals direct die Losung zum Massenstreit in Baku, in Warschau, in Lodz. in Betersburg mit Erfolg gegeben. Dasselbe gelingt schon viel weniger in Anwendung auf allgemeine Bewegungen bes gesamten Proletariats. Ferner find dabei der Initiative und der bewußten Leitung gang bestimmte Schranken gesteckt. Gerade während der Revolution ist es für irgend ein leitendes Organ der proletarischen Bewegung äußerst schwer, vorauszusehen und zu berechnen, welcher Anlaß und welche Momente zu Explosionen führen lönnen und welche nicht. Auch hier besteht die Initiative und Leitung nicht in bem Kommandieren aus freien Stlicken, sondern in der möglichst geschickten Anpassung an die Situation und möglichst engen Fühlung mit den Stimmungen der Masse. Das Element des Spontanen spielt, wie wir gesehen, in allen russischen Massenstreits ohne Ausnahme eine große Rolle, fei es als treibenbes ober als hemmenbes Element. Dies rührt aber nicht baber, weil in Rugland die Sozialbemokratie noch jung ober schwach ist, sonbern baber, weil bei jedem einzelnen Att des Kampfes so viele unübersehbare okonomische, politische und soziale, allgemeine und lokale, materielle und psychische Momente mitwirken, daß kein einziger Akt sich wie ein Rechenexempel bestimmen und abwickeln läßt. Die Revolution ist, auch wenn in ihr bas Proletariat mit der Sozialbemofratie an der Spike die führende Rolle spielt, nicht ein Manöver des Broletariats im freien Felde, sondern es ist ein Rampf mitten im unaufhörlichen Krachen, Zerbröckeln, Verschieben aller sozialen Fundamente. Rurg, in den Maffenftreits in Rugland spielt das Element bes Spontanen eine so vorherrschende Rolle, nicht weil das russische Proletariat "ungeschult" ift, sondern weil sich Revolutionen nicht schulmeistern laffen.

Underseits aber sehen wir in Rußland, daß dieselbe Revolution, die der Sozialdemokratie das Kommando über den Massenkreik so sehr seigente und ihr alle Augenblicke launig das Dirigentenstöcken aus der Hand schlägt oder in die Hand drückt, daß sie daskir selbst gerade alle jene Schwierigkeiten der Massenkreits löst, die im theoretischen Schema der deutschen Diskussion als die Hauptlorgen der "Leitung" behandelt werden: die Frage der "Berproviantierung", der "Kostendeckung" und der "Opser". Freilich, sie löst sie durchaus nicht in dem Sinne, wie man es dei einer ruhigen, vertraulichen Konserenz zwischen den leitenden Oberinstanzen der Arbeiterbewagung mit dem Bleistift in der Hand regelt. Die "Regelung" all dieser Fragen besteht darin, daß die Kevolution eben so enorme Bolksmassen

auf die Biline bringt, daß jede Berechnung und Regelung der Rosten ihrer Bewegung, wie man die Kosten eines Fivilprozesses im voraus aufzeichnet, als ein ganz hoffnungsloses Unternehmen erscheint. Gewiß suchen auch die leitenden Organisationen in Rukland die diretten Opfer des Kampfes nach Kraften zu unterstützen. So wurden 3. B. die tapferen Opfer der Riesen-aussperrung in Petersburg infolge der Achtstundenkampagne wochenlang unterstützt. Allein alle biese Magnahmen sind in der enormen Bilang ber Revolution ein Tropfen im Meere. Mit bem Augenblick, wo eine wirkliche ernste Massenstreitperiode beginnt, verwandeln fich alle "Rostenberechnungen" in das Borhaben, den Ozean mit einem Basserglas auszuschöpfen. Es ist nämlich ein Ozean surcht-barer Entbehrungen und Leiden, durch den jede Revolution für die Proletariermasse erlauft wird. Und die Lösung, die eine revolutionäre Periode dieser scheindar unüberwindlichen Schwierigkeit gibt, besteht darin, daß fie jugleich eine so gewaltige Summe von Massen-idealismus auslöst, bei der die Masse gegen die schärfsten Leiden anempsindlich wird. Mit der Psychologie eines Gewertschaftlers, der sich auf keine Arbeitsruhe bei der Maiseier einläßt, bevor ihm eine genau bestimmte Untersitizung für den Fall seiner Maßregelung im voraus zugesichert wird, läßt sich weder Revolution noch Massenftreit machen. Aber im Sturm der revolutionaren Beriode verwandelt sich eben der Proletarier aus einem Unterstützung heischenden vorsorglichen Familienvater in einen "Revolutionsromantiter", für den sogar das höchste Gut, nämlich das Leben, geschweige das materielle Wohlsein, im Vergleich mit den Kampfidealen geringen Wert befikt.

Wenn aber die Leitung der Massenstreits im Sinne des Kommandos liber ihre Entstehung und im Sinne der Berechnung und Dectung ihrer Kosten Sache der revolutionären Beriode selbst ist, so kommt dafür die Leitung bei Massenstreiks in einem ganz anderen Sinne der Sozialdemofratie und ihren führenden Organen zu. Statt fiði mit der technischen Seite, mit dem Mechanismus Massenstreits fremden Kopf zu zerbrechen, ist die Sozialdemokratie berufen, die politische Leitung auch mitten in der Revolutions periode zu übernehmen. Die Parole, die Richtung dem Kampfe zu geben, die Taktik des politischen Kampfes so einzurichten, daß in jeder Phase und in jedem Moment des Kampfes die ganze Summe der vorhandenen und bereits ausgelösten, betätigten Macht des Broletariats realisiert wird und in der Kampfstellung der Partei gum Ausdruck kommt, daß die Taktik der Sozialdemokratie nach ihrer Entschlossenheit und Schärfe nie unter dem Niveau des katsächlichen Kräfteverhällnisses steht, sondern vielmehr diesem Berhältnis voraus-eilt, das ist die wichtigste Ausgabe der "Leitung" in der Periode der Massenstreiks. Und diese Leitung schlägt von selbst gewissermaßen in technische Leitung um. Gine konfequente, entschlossene, vorwärts-ftrebenbe Laktif der Sozialdemokratie ruft in der Masse das Gefühl der Sicherheit, des Selbstvertrauens und der Kampflust hervor; eine schwankende, schwächliche, auf der Unterschätzung des Proletariats basterte Taktik wirkt auf die Wasse lähmend und verwirrend.

Im ersteren Falle brechen Massenstreits "von selbst" und immer "rechtzeitig" aus, im zweiten bleiben mitunter direkte Aussonderungen der Leitung zum Massenstreit erfolgloß. Und für beides liefert die russische Revolution sprechende Beispiele.

#### V.

Es fragt sich nun, wie weit alle Lehren, die man aus den russtichen Massenstreits ziehen tann, auf Deutschland passen. Die sozialen und politischen Verhältnisse, die Geschichte und der Stand der Arbeiterbewegung sind in Deutschland und in Rußland völlig verschieden. Auf den ersten Blick mögen auch die oben ausgezeichneten inneren Gesetz der russischen Massenstreits lediglich als das Produtt spezisisch russischen Verschieden Aussenstreits lediglich als das deutsche Proletariat gar nicht in Betracht kommen. Zwischen dem politischen und ökonomischen Kamps in der russischen Revolution besteht der engste innere Zusammenhang; ihre Einheit kommt in der Periode der Massenstreits zum Ausdruck. Aber ist das nicht eine einsache Folge des russischen Absolutismus? In einem Staate, wo sede Form und sede Ausgerung der Arbeiterbewegung verboten, wo der einsachste Streit ein politisches Verbrechen ist, muß auch logischerweise jeder ökonomische Kamps zum politischen werden.

Ferner, wenn umgekehrt gleich der erfte Ausbruch der politischen Revolution eine allgemeine Abrechnung der russischen Arbeiterschaft mit dem Unternehmertum nach sich gezogen hat, so ist das wiederum die einfache Folge des Umstandes, daß der russische Arbeiter bis dahin auf dem tiefften Niveau der Lebenshaltung stand und überhaupt noch niemals einen regelmäßigen ötonomischen Kampf um die Besserung seiner Lage geführt hatte. Das Prolesariat in Rußland mußte sich gewissermaßen aus dem allergröbsten erst herausarbeiten, was Wunder, daß es dazu mit jugendlichem Wagemut griff, sobald die Revolution den ersten frischen Hauch in die Sticklust des Absolutismus hineingebracht hatte. Und endlich erklärt sich der sturmische revolutionare Berlauf der russischen Massenstreits, sowie ihr vorwiegend spontaner, elementarer Charafter einerseits aus der politischen Zuruckgebliebenheit Ruflands, aus ber Notwendigkeit, erst ben orientalischen Despotismus zu fturzen, anderseits aus dem Mangel an Organisation und Schulung des russischen Proletariats. In einem Lande, wo die Arbeiterklaffe 80 Jahre Erfahrung im politischen Leben, eine brei Millionen starte sozialbemotratische Partei und eineinviertel Million gewerkschaftlich organisierte Kerntruppen hat, tann der politische Kampf, tonnen die Massenstreits ummöglich denselben stürmischen und elementaren Charafter annehmen wie in einem halbbarbarischen Staate, der erst den Sprung ausdem Mittelalter in die neuzeitliche bürgerliche Ordnung macht. Dies die Landläufige Borftellung bei benjenigen, die den Reifegrad der gesellschaftlichen Berhältnisse eines Landes aus dem Wortlaut seiner geschriebenen Gesetze ablesen wollen.

Untersuchen wir die Fragen nach der Reihe. Zunächst ist es verkehrt, den Beginn des ökonomischen Kampses in Rußland erst von dem Ausbruch der Kevolution zu datieren. Tatsächlich waren die Streiks, die Lohnkämpse im eigentlichen Rußland seit Anfang der neunziger Jahre, in Russisch-Volen sogar seit Ende der achtziger Jahre, immer mehr auf der Tagesordnung und hatten sich zuletzt das faktische Bürgerrecht erworden. Freilich zogen sie häusig brutale polizeiliche Maßregelungen nach sich, gehörten aber trozdem zu den alltäglichen Erscheinungen. Bestand doch z. B. in Barschau und Lodz bereits im Jahre 1891 se ine bedeutende allgemeine Streikasse, wie die Schwärmerei sir die Gewertschaften hat in diesen Jahren in Polen für turze Zeit sogar sene "ökonomischen" Allustonen geschaffen, die in Petersburg und im übrigen Rußland einige Jahre später grassierten.

Desgleichen liegt viel Uebertreibung in der Vorstellung, als habe der Proletarier im Zarenreich vor der Revolution durchweg auf dem Lebensniveau eines Paupers gestanden. Gerade die jest im ökonomischen wie im politischen Rampse tätigste und eifrigste Schicht der großindustriellen großtädtischen Arbeiter stand in bezug auf ihr materielles Lebensniveau kaum viel tieser als die entsprechende Schicht des deutschen Proletariats, und in manchen Berufen kann man in Rußland gleiche, ja hier und da selbst höhere Löhne sinden als in Deutschland. Auch in bezug auf die Arbeitszeit wird der Unterschied zwischen den großindustriellen Betrieben hier und dort kaum ein bedeutender sein. Somit sind die Vorstellungen, die mit einem vermeintlichen materiellen und kulturellen Helotentum der russischen Arbeiterschaft rechnen, ziemlich aus der Lust gegriffen.

<sup>\*\*</sup> Es beruht beshalb auf einem tatfäcklichen Fretum, wenn die Genoffin Roland-Holft in der Borrede zur russischen Ausgabe ihres Buches über den Rassenfrett meint: "Das Kroletariat (in Russand) war, saß jett dem Auffenfrett meint: "Das Kroletariat (in Russand) war, saß jett dem Auffenfrett meint: "Das Kroletariat (in Russand) war, saß jett dem Auffenfrett vertraut geworden, aus dem einsachen Erunde, weil partielle Streits sich unter dem politischen Drucke des Absolutismus unmöglich erwiesen." (S. "Neue Zeit" Ar. 23, 1908.) Das Umgefehrte war vielmehr der Kall. So sagte auch der Berichterkatter des Vetersdurger Gewertschafterells auf der zweiten Konsprenz der russischen Gewertschaften im Februar 1906 eingangs seines Keferats: "Bei der Jusammensehung der Konsprenz, die ich bier von mir sehe, habe ich nicht nötig, erst hervorzuheben, daß unsere Gewertschaftsbewegung nicht eine von der "liberalen" Beriode des Kritien Ewiatopolk-Wirskl (im Jahre 1904. R. L.) oder vom 2. Januar herrübrt, wie manche zu behaupten versüchen. A. L.) oder vom 2. Januar herrübrt, wie manche zu behaupten versüchen. Re gewertschaftliche Bewegung hat viel tiesere Wurzeln, sie ist unzertrennlich versünist nicht des Renagensenbeit unserer Arbeiterbewegung. Unsere Gewertschaften sind bloß neue Organisationsformen zur Leitung jenes ötonomischen Kampfes, den das russischen Verzusschen und weit no weit nie Geschächte zu vertiesen, darf man wohl sagen, daß ber ötonomische Kampfes, den der Geschächte zu vertiesen, darf man wohl sagen, daß ber ötonomische Kampfes wird, glüstlich fombüntert mit der Leitung des Politischen Kampfes, Sache jener sozialdemofratischen Organisation, die der "Beiersburger Verein des Kampfes wird, glüstlich fombüntert mit der Leitung des politischen Kampfes, Sache jener sozialdemofratischen Organisation, die der russische Vrallen der Konspesun die Besturge Verein des Kampfes wird, glüstlich fombüntert mit der Leitung des politischen Kampfes, Sache jener sozialdemofratischen Urzeiterpariet" verwandelte. Es wird ein sonplietetes

Dieser Borstellung milste bei einigem Nachbenken schon die Tatsache der Revolution selbst und der hervorragenden Kolle des Proletariats in ihr widersprechen. Mit Paupers werden keine Mevolutionen von dieser politischen Beise und Sedankenklarheit gemacht, und der im Bordertressen des Kampses siehende Petersdurger und Warschauer, Moskauer und Odessacr Industriearbeiter ist kulturell und geistig dem westeuropäischen Typus viel näher, als sich diesenigen denken, die als die einzige und unentdehrliche Kulturschule des Proletariats den blirgerlichen Parlamentarismus und die regelrechte Gewerkschlung Praxis betrachten. Die moderne großkapitalissische Entwicklung Kuslands und die anderthalbjahrzehnte lange geistige Einwirtung der Sozialdemokratie, die den Konomischen Ramps ermutigte und leitete, haben auch ohne die äußeren Garantien der blirgerlichen

Rechtsorbnung ein tlichtiges Stlick Rulturarbeit geleiftet.

Der Kontrast wird aber noch geringer, wenn wir auf ber anderen Seite etwas tiefer in das tatsächliche Lebensniveau ber beutschen Arbeiterschaft hineinblicken. Die großen politischen Massenstreits haben in Rugland vom ersten Augenblick die breitesten Schichten bes Proletariats aufgerlittelt und in fieberhaften ötonomischen Kampf gestiltzt. Mein, gibt es in Deutschland nicht ganze dunkle Winkel im Dasein der Arbeiterschaft, wo das wärmende Licht der Gewerkschaften bis jest sehr spärlich eindringt, ganze große Schichten, die bis jest gar nicht ober vergeblich auf dem Wege alltäglicher Lohnkampfe sich aus dem sozialen Helotentum emporzuheben versuchen? Nehmen wir das Bergarbeiterelend. Schon in bem ruhigen Werkeltag, in ber kalten Atmosphäre bes parlamentarischen Einerlei Deutschlands — wie in den anderen Ländern auch felbst im Dorado der Gewerkschaften, in England — äußert sich der Lohntampf ber Bergarbeiter fast nicht anders als von Zeit zu Beit in gewaltigen Eruptionen, in Massenstreits von typischem, elementarem Charakter. Dies zeigt eben, daß der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit hier ein zu scharfer und gewaltiger ift, als daß er sich in die Form rubiger, planmäßiger, partieller Gewertschaftstämpfe zerbröckeln ließe. Dieses Bergarbeiterelend aber mit seinem eruptiven Boben, das schon in "normalen" Zeiten einen Betterwinkel von größter Seftigkeit bilbet, mlitte sich in Deutschland bei jeder größeren politischen Massenattion ber Arbeiterklaffe, bei jedem stärkeren Ruck, ber bas momentane Gleichgewicht bes sozialen Alltags verschiebt, unvermeiblich sofort in einen gewaltigen ökonomisch-fozialen Kampf entladen. Nehmen wir ferner das Textilarbeiterelend. Auch hier geben die erbitterten und meistens resultatlosen Ausbruche des Lohnkampfes, der das Vogtland alle paar Jahre durchtobt, einen schwachen Begriff von der Behemenz, mit der die große, zusammengeinäuelte Masse der Heloten des kartellierten Textilkapitals bei einer politischen Erschütterung, bei einer fräftigen und fühnen Massenattion des beutschen Proletariats explodieren müßte. Nehmen wir ferner bas heimarbeiterelend, das Ronfektionsarbeiterelend, das Elettrizitätsarbeiterelend, lauter Betterwinkel, in denen um so sicherer bei jeder politischen Lufterschütterung in Deutschland gewaltige wirtschaftliche Kämpfe ausbrechen werden, je seltener das Proletariat hier sonst, in ruhigen Zeiten, den Rampf aufnimmt und je erfolgloser es jedesmal tämpst, je brutaler es vom Rapital gezwungen wird, zähneknirschend ins Sklavensoch

aurückaufehren.

Nun aber kommen in Betracht ganze große Kategorien des Proletariats, die überhaupt bei dem "normalen" Lauf der Dinge in Deutschland von jeder Möglichkeit eines ruhigen wirtschaftlichen Rampfes um die Hebung ihrer Lage und von jedem Gebrauch bes Roalitionsrechts ausgeschloffen find. Vor allem nennen wir jum Beispiel bas glanzende Elend ber Gifenbahn - und ber Boft angeftellten. Befteben boch für biefe Staatsarbeiter mitten im parlamentarischen Rechtsstaat Deutschland russische Rustande, wohlgemerkt ruffische, wie sie nur vor der Revolution, mahrend der ungetrübten herrlichkeit bes Absolutismus, bestanden. Bereits in bem großen Ottoberstreit 1905 stand ber rustische Gisenbahner in dem noch formell absolutiftischen Rußland in bezug auf seine wirtschaftliche und soziale Bewegungsfreiheit turmhoch über dem deutschen. Die ruffischen Gisenbahner und Postangestellten haben sich bas Roalitionsrecht saktisch im Sturm erobert, und wenn es auch momentan Prozes auf Prozes und Maßregelung auf Maßregelung regnet, den inneren Aufammenhalt vermag ihnen nichts mehr zu nehmen. Es ware aber eine völlig falsche pfpchologische Rechnung, wollte man mit der deutschen Reaktion annehmen, daß der Radavergehorsam ber beutschen Gisenbahner und Postangestellten ewig dauern wird, daß er ein Fels ist, den nichts zermürben tann. Wenn sich auch die deutschen Gewerkschaftsführer an die bestehenden Zustände dermaßen gewöhnt haben, daß sie ungetrübt durch diese in ganz Europa fast beispiellose Schmach mit einiger Genugtuung die Erfolge bes Gewerkschaftstampfes in Deutschland überblicken konnen, so wird sich der tiefverborgene, lange aufgespeicherte Groll der umiformierten Staatsflaven bei einer allgemeinen Erhebung ber Industriearbeiter unvermeiblich Luft au verschaffen suchen. Und Industriearbeiter unvermeidlich Luft zu verschaffen suchen. wenn die industrielle Borhut des Proletariats in Massenstreils nach weiteren politischen Rechten greifen ober die alten wird verteibigen wollen, muß der große Trupp der Gisenbahner und Postangestellten sich naturnotwendig auf seine besondere Schmach besinnen und endlich einmal zur Befreiung von der Extraportion ruffischen Absolutismus erheben, die für ihn fpeziell in Deutschland errichtet ift. Die pedantische Auffaffung, die große Boltsbewegungen nach Schema und Rezept abwickeln will, glaubt in der Groberung des Koalitions-rechts für die Eisenbahner die notwendige Boraussetung zu erblicken, bei der man erft an einen Massenstreit in Deutschland wird "benten bürfen". Der wirfliche und natürliche Gang ber Ereigniffe tann nur ein umgetehrter fein: nur aus einer truftigen spontanen Massenstreikaltion kann tatsächlich das Roalitionsrecht der beutschen Gisenbahner wie der Poftangestellten geboren werden. Und die bei den bestehenden Verhältniffen in Deutschland unlößbare Aufgabe wird unter dem Eindruck und dem Druck einer allgemeinen politischen Massenaktion des Proletariats ganz plötzlich ihre Möglichkeiten und ihre Lösung finden.

Und endlich das größte und wichtigste: das Landarbeiterselen die elend. Wenn die englischen Gewersschaften ausschließlich auf die Industriearbeiter zugeschnitten sind, so ist das dei dem spezissichen Charatter der englischen Nationalwirtschaft, dei der geringen Rolle der Landwirtschaft im ganzen des didnomischen Lebens eher eine begreisliche Erscheinung. In Deutschland wird eine gewersschaftliche Organisation, und sei sie noch so glänzend ausgedaut, wenn sie lediglich die Industriearbeiter umsaßt und sür das ganze große Her Landarbeiter unzugänglich ist, immer nur ein schwaches Leilbild der Lage des Proletariats im ganzen geden. Es wäre aber wiederum eine verhängnisvolle Juluson, zu glauben, daß die Zustände auf dem slachen Lande unveränderliche und undeweiche demostratie, wie noch mehr die ganze imere Klassempolitit Deutschladwichte, wie noch mehr die ganze imere Klassempolitit Deutschladwichte, und daß bei irgend einer größeren allgemeinen Klassenation des deutschen Industrieproletariats, zu welchem Zwed sie auch unternommen sei, nicht auch das ländliche Voletariat in Aufruhr tommt. Dies kann sich aber ganz naturgemäß nicht anders als zunächst in einem allgemeinen stürmischen ötenomischen Kampf, in gewaltigen Massenstreits der Landarbeiter äußern.

So verschiebt sich das Bild der angeblichen wirtschaftlichen Neberlegenheit des deutschen Proletariats über das russische ganz bedeutend, wenn wir den Blick von der Tabelle der gewertschaftlich organisierten Industries und Handwerfsdrachen auf jene großen Gruppen des Proletariats richten, die ganz außerhalb des gewertschaftlichen Rampses stehen oder deren besondere wirtschaftliche Age sich nicht in den engen Nahmen des alltäglichen gewertschaftlichen Rleintriegs hineinzwängen läßt. Wir sehen dann ein gewaltiges Gediet nach dem anderen, wo die Zuspizung der Gegensähe die äußerste Grenze erreicht hat, wo Zündstofflich Halle und Fille aufgehäuft ist, wo sehr viel "russsische Albeilaftlichen Meren steht und wo wirtschaftlich die allerelementarsten Ab-

rechnungen mit dem Rapital erft nachzuholen find.

Alle biese alten Rechnungen würden dann bei einer allgemeinen politischen Massenation des Proletariats unvermeiblich dem herrschenden System präsentiert werden. Eine klustlich arrangierte einmalige Demonstration des städtischen Proletariats, eine bloße aus Disziplin und nach dem Taktstock eines Parteivorstandes ausgesührte Massenstreitaktion könnte freilich die breiteren Bolksschen kühl und gleichsgiltig lassen. Allein eine wirkliche, aus revolutionärer Situation geborene, kräftige und rückschlose Rampsaktion des Judustriesproletariats müßte sicher auf tieser liegende Schichten zursichwirken und gerade alle diesenigen, die in normalen ruhigen Beiten abseits des gewerkschaftlichen Tageskampses siehen, in einen stürmischen allegemeinen ökonomischen Ramps mitreißen.

Rommen wir aber auch auf die organisierten Borbertruppen des deutschen Industrieproletariats zurück und halten uns anderseits die heute von der russischen Arbeiterschaft versochtenen Ziele des ökonomischen Kampses vor die Augen, so sinden wir durchaus

nicht, daß es Beftrebungen sind, auf die die beutschen altesten Gewertschaften Grund hatten, wie auf ausgetretene Kinderschuhe über die Achsel zu schauen. So ist die wichtigste allgemeine Forberung der russischen Streits seit dem 22. Januar 1905, der Achtsundentag, gewiß tein überwundener Standpuntt für das deutsche Broletariat, vielmehr in ben allermeiften Fällen ein schönes fernes Dasselbe trifft auf ben Rampf mit bem "Bausherrn-Poeal. ftandpuntt" zu, auf den Rampf um die Einführung der Arbeiter-ausschilfe in allen Fabriken, um die Abschaffung der Attordarbeit, um die Abschaffung der Heimarbeit im Handwert, um völlige Durchführung der Sonntageruhe, um Anerkennung des Koalitionsrechts. Ja, bei näherem Zusehen sind sämtliche ötonomischen Rampfobjekte des russischen Proletariats in der jetzigen Revolution auch für das deutsche Proletariat höchst aktuell und berühren lauter wunde

Stellen des Arbeiterdaseins.

Daraus ergibt sich vor allem, daß ber reine politische Massenftreik, mit dem man vorzugsweise operiert, auch für Deutschland ein bloges lebloses theoretisches Schema ift. Werden die Massenstreiks aus einer ftarten revolutionären Gärung fich auf natürlichem Wege als ein entschloffener politischer Rampf der städtischen Arbeiterschaft eraeben. so werben sie ebenso naturlich, genau wie in Rußland, in eine ganze Beriode elementarer ötonomischer Kämpfe umschlagen. fürchtungen also ber Gewertschaftsführer, als könnte ber Rampf um die dkonomischen Interessen in einer Periode stürmischer politischer Kämpfe, in einer Periode der Massenstreits, einsach auf die Seite geschoben und erdrückt werden, beruhen auf einer ganz in der Luft schwebenden schulmäßigen Borstellung von dem Gang der Dinge. Eine revolutionäre Periode würde vielmehr auch in Deutschland den Charafter des gewerkschaftlichen Rampfes andern und ihn ber-maßen potenzieren, daß der heutige Guerillakrieg der Gewerkschaften dagegen ein Kinderspiel sein wird. Und anderseits wurde aus biesem elementaren ökonomischen Massenstreitgewitter auch der politische Rampf immer wieder neue Anstoße und frische Kräfte schövfen. Die Bechselwirtung zwischen ötonomischem und politischem Kampf, die die innere Triebfeder der heutigen Maffenstreits in Rußland und zugleich sozusagen den regulierenden Mechanismus der revolutionaren Aftion des Proletariats bildet, würde sich ebenso naturgemäß auch in Deutschland aus den Verhältniffen selbst ergeben.

## VI.

Im Rusammenhang damit bekommt auch die Frage von der Organifation in ihrem Berhältnis zum Problem des Maffenftreits

in Deutschland ein wesentlich anderes Gesicht.

Die Stellung mancher Gewerkschaftsführer zu der Frage erschöpft sich gewöhnlich in der Behauptung : "Wir find noch nicht start genug, um eine so gewagte Kraftprobe wie einen Massenstreit zu riskieren." Run ist bieser Standpunkt insofern ein unhaltbarer, weil es eine unlösbare Aufgabe ist, auf dem Wege einer ruhigen, sahlenmäßigen Berechnung festzustellen, wann bas Broletariat zu irgend einem Rampfe "ftart genug sei". Bor 80 Jahren zählten die deutschen Gewertschaften 50 000 Mitglieder. Das war offenbar eine Rahl, bei der, nach dem obigen Makstab, an einen Massenstreit nicht zu benken war. Nach weiteren 15 Jahren waren die Gewertsschaften viermal so start und zählten 287 000 Mitglieder. Wenn man jedoch damals die heutigen Gewertschaftsführer gefragt hätte, ob nun die Organisation des Proletarials zu einem Massenstreif reif wäre, so hätten sie sicher geantwortet, das dies dei weitem nicht der Fall sei und daß die gewertschaftlich Organiserten erst nach Millionen gahlen mlißten. Heute gehen die organisierten Gewertschaftsmitglieder bereits in die zweite Million, aber die Ansicht ihrer Kubrer ist genau dieselbe, was offenbar so ins Unendliche gehen tann. Stillschweigend wird dabei vorausgesett, daß über-haupt die gesamte Arbeiterklasse Beutschlands bis auf den letzten Mann und die letzte Frau in die Organisation aufgenommen werden milse, bevor man "start genug sei", eine Massenattion zu wagen, die alsdam, nach der alten Formel, sich auch noch wahrscheinlich als "überstüssig" herausstellen würde. Diese Theorie ist sedoch aus dem einfachen Grunde völlig utopisch, weil sie an einem inneren Biderspruch leidet, sich im schlimmen Zirkel dreht. Die Arbeiter follen, bevor sie irgend einen diretten Klassenkampf vornehmen können, sämtlich organistert sein. Die Berhällnisse, die Bedingungen der tapitalistischen Entwicklung und des bürgerlichen Staates bringen es aber mit sich, daß bei bem "normalen" Verlauf der Dinge, ohne fturmische Klassenkumpfe, beftimmte Schichten — und zwar gerabe bas Bros, die wichtigsten, die tiefststehenben, die vom Kapital und vom Staate am meisten gebrildten Schichten bes Proletariats eben gar nicht organistert werben können. Sehen wir doch selbst in England, daß ein ganzes Jahrhundert unermudlicher Gewertschaftsarbeit ohne alle "Störungen" — ausgenommen im Anfange die Periode der Chartistenbewegung — ohne alle "revolutionsromantischen" Berirrungen und Lockungen, es nicht weiter gebracht haben, als dahin, eine Minderheit der befferstwierten Schichten der Broletariats zu organifieren.

Anderseits aber können die Gewerkscheften, wie alle Kampforganisationen des Proletariats, sich selbst nicht auf die Dauer anders erhalten, als gerade im Kampf, und zwar nicht im Sinne allein des Proschmäusekrieges in den stehenden Gewässern der bürgerlich-parlamentarischen Beriode, sondern im Sinne hestiger, revolutionärer Perioden des Massentampses. Die steise, mechanischbureaustatische Auffassung will den Kampf nur als Produkt der Organisation auf einer gewissen Höher ihrer Stärte gelten lassen. Die lebendige dialektische Entwicklung läßt umgekehrt die Organisation als ein Produkt des Kampses entstehen. Wir haben bereits ein grandioses Beispiel dieser Erscheinung in Außland gesehen, wo ein so gut wie gar nicht organisertes Proletariat sich in anderthald Jahren stürmischen Kevolutionskampses ein umfassends Rei pold Transisationsamsähen geschaffen hat. Ein anderes Beispiel dieser Urt zeigt die eigene Geschichte der beutschen Gewertschaften. Im

Jahre 1878 betrug die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder 50 000. Nach der Theorie der heutigen Gewerkschaftskührer war diese Organisation, wie gesagt, dei weitem nicht "start genug", um einen hestigen politischen Kampf aufzunehmen. Die deutschen Gewerkschaftsen daben aber, so schwach sie damals waren, den Kampf ausgenommen — nämlich den Kampf mit dem Sozialistengeses — und sie erwiesen sich nicht mir "start genug", aus dem Kampse als Sieger hervorzugehen, sondern sie haben in diesem Rampse ühre Krast versäusschen, sondern sie haben in diesem Rampse ühre Krast versäusschen, sondern sie haben in diesem Kampse ihre Krast versäusschen, sondern sie dem Fall des Sozialistengeses im Jahre 1891 277 659 Mitglieder. Allerdings entspricht die Methode, nach der die Sewerkschaften im Kampse mit dem Sozialistengeset gesiegt haben, nicht dem Ideal eines friedlichen, bienenartigen ununterbrochenen Ausbauß; sie gingen erst im Kampse sämtlich in Trümmer, um sich dam aus der nächsten Welle emporzuschwingen und neu geboren zu werden. Dies ist aber eben die den proletarischen Klassenorganisationen entsprechende spezissische Wethode des Wachsetums: im Rampse sich zu erproben und aus dem Rampse wieder

reproduziert hervorzugehen.

Nach näherer Prüfung der deutschen Berhältnisse und der Lage ber verschiedenen Schichten ber Arbeiter ift es flar, daß auch die tommende Periode stürmischer politischer Massentampfe für die beutschen Gewertschaften nicht den befürchteten drohenden Untergang, sondern umgekehrt neue ungeahnte Perspettiven einer rapiden sprungweisen Erweiterung ihrer Machtsphäre mit sich bringen würde. Allein die Frage hat noch eine andere Seite. Der Plan, Massenstreits als ernste politische Klassenattion bloß mit Organisierten zu unternehmen, ist liberhaupt ein ganglich hoffnungsloser. Soll der Maffenftreit, ober vielmehr sollen bie Maffenstreits, soll ber Maffentampf einen Erfolg haben, so muß er zu einer wirklichen Boltsbewegung werben, d. h. bie breiteften Schichten bes Proletariats mit in ben Kampf ziehen. — Schon bei ber parlamentarischen Form beruht bie Macht bes proletarischen Klassenlampses nicht auf dem kleinen organisierten Kern, sondern auf der breiten umliegenden Beripherie bes revolutionar gefinnten Proletariats. Bollte die Sozialbemofratie bloß mit ihren paar Hunberttaufend Organisierten Bahlschlachten schlagen, dann würde sie sich selbst zur Rullität verurteilen. Und iff es auch eine Tenbenz der Sozialbemofratie, womöglich fast den gesamten großen Heerbann ihrer Wähler in die Parteiorganisationen aufzunehmen, so wird doch nach 80 jähriger Erfahrung der Sozialbemokratie nicht ihre Bählermasse burch das Bachstum der Parteisorganisation erweitert, sondern umgekehrt die durch den Wahlkampf jeweilig eroberten frifchen Schichten ber Arbeiterschaft bilben bas Acterfeld für die darauffolgende Organisationsaussaat. Auch hier liefert nicht nur die Organisation die Rampstruppen, sondern der Rampf liefert in noch größerem Maße die Refrutiertruppen für die Organisation. In viel höherem Grade als auf den parlamentarischen Kampf bezieht sich dasselbe offenbar auf die dirette politische Massen-Ift auch die Sozialbemofratie, als organisierter Kern ber Arbeiterklasse, die führende Bordertruppe des gesamten arbeitenden Bolles und fließt auch die politische Klarheit, die Kraft, die Einheit ber Arbeiterbewegung gerade aus dieser Organisation, so darf doch die Klassenwegung des Proletariats niemals als Bewegung der organisierten Minderheit aufgefaßt werden. Jeder wirkliche große Klassenkamps muß auf der Unterstützung und Mitwirkung der breitesten Massen deruhen, und eine Strategie des Klassenkampses, die nicht mit dieser Mitwirkung rechnete, die bloß auf die hühlich ausgesührten Märsche des kasernierten Keinen Teils des Proletariats zugeschnitten wäre, ist im voraus zum kläglichen Fiasso verurteilt.

Die Massenstreits, die politischen Massensampe können also unmöglich in Deutschland von den Organisierten allein getragen und auf eine regelrechte "Leitung" aus einer Parteizentrale berechnet werden. In diesem Falle kommt es aber wieder — ganz wie in Rußland — nicht sowohl auf "Disziplin", "Schulung" und auf möglichst sorgältige Borausbestimmung der Unterstützungs- und der Rostenstrage an, als vielmehr auf eine wirkliche revolutionäre, entschlossens Rlassenstien, die im stande wäre, die breitesten Kreise der nichtorgamisierten, aber ihrer Stimmung und ihrer Lage nach revolutionären Proletariermassen zu gewinnen und mitzureißen.

Die Ueberschätzung und die falsche Einschätzung der Rolle der Organisation im Klassenlampf des Proletariats wird gewöhnlich ergänzt durch die Geringschätzung der unorganisierten Proletariermasse und ihrer politischen Keise. In einer revolutionären Periode, im Sturme großer, aufrüttelnder Klassenlämpse zeigt sich erst die ganze erzieherische Wirtung der raschen kapitalistischen Entwicklung und der sozialdemokratischen Einstüsse auf die breitesten Bolksschichten, wovon in rubigen Zeiten die Tabellen der Organisationen und selbst

die Wahlstatistiken nur einen ganz schwachen Begriff geben.

Wir haben gesehen, daß in Rußland seit girka zwei Jahren aus dem geringsten partiellen Konslift der Arbeiter mit dem Unter-nehmertum, aus der geringsten lotalen Brutalität der Regierungsorgane sofort eine große, allgemeine Altion des Proletariats entsstehen kann. Jedermann sieht und sindet es natürlich, weil m Rußland eben "die Revolution" da ist. Was bedeutet aber dies? Es bedeutet, daß das Klassengefühl, der Klasseninstinkt bei dem russischen Broletariat in höchstem Maße lebendig ift, so daß es jede partielle Sache irgend einer kleinen Arbeitergruppe unmittelbar als allgemeine Sache, als Klassenangelegenheit empfindet und blipartig barauf als Ganzes reagiert. Während in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in Holland die heftigsten gewerkschaftlichen Konstitte gar teine all-gemeine Aktion der Arbeiterklasse — und sei es auch nur des organi-sierten Teils — hervorrusen, entsacht in Rußland der geringste Anlas einen ganzen Sturm. Das will aber nichts anderes besagen, als daß gegenwärtig der Klaffeninstinkt — so parador es klingen mag — bei bem jungen, ungeschulten, schwach aufgeklärten und noch schwächer organisierten russischen Proletariat ein unendlich stärkerer ist, als bei der organisierten, geschulten und aufgeklärten Arbeiterschaft Deutschlands oder eines anderen westeuropäischen Landes. Und das ist nicht etwa eine besondere Tugend des "jungen, unverbrauchten Oftens" im Bergleich mit bem "faulen Beften", fondern es ist ein einfaches Refultat ber unmittelbaren revolutionaren Maffenaktion.

Bei bem beutschen aufgeklärten Arbeiter ift bas von ber Sozial= Demofratie gepflanzte Rlaffenbewußtsein ein theoretisches, Latentes: in der Periode der Herrschaft des bürgerlichen Parlamentarismus kam es sich als direkte Massenaktion in der Regel nicht betätigen; es ist hier die ideelle Summe der vierhundert Parallelaktionen der Wahlkreise während des Wahlkampses, der vielen ökonomischen partiellen Kampfe und bergleichen. Revolution, wo die Masse selbst auf dem politischen Schauplatz erscheint, wird das Rlassenbewußtsein ein praktisches, aktives. Dem ruffischen Proletariat hat beshalb ein Jahr ber Revolution jene "Schulung" gegeben, welche bem deutschen Proletariat 80 Jahre parlamentarischen und gewerkschaftlichen Rampfes nicht künftlich geben tomen. Freilich wird biefest lebendige, attive Rlaffengefühl bes Proletariats auch in Rugland nach dem Abschluß der Revolutions= periode und nach der Herstellung eines bürgerlich-parlamentarischen Rechtsstaates bebeutend schwinden ober vielmehr in ein verborgenes, latentes umschlagen. Ebenso sicher wird aber umgekehrt in Deutschland in einer Veriode träftiger politischer Aftionen bas lebendige, aktionsfähige revolutionare Rlaffengefühl die breiteften und tiefften Schichten bes Proletariats ergreifen und awar umso rascher und umso mächtiger, je gewaltiger das dis dahin geleistete Erziehungs-werk der Sozialbemokratie ist. Dieses Erziehungswerk sowie die aufreizende und revolutionierende Birfung der gefamten gegenwärtigen beutschen Politik wird sich darin äußern, daß der Fahne der Sozialdemokratie in einer ernsten revolutionären Beriode alle jene Scharen plöglich Folge leisten werden, die jegt in scheinbarer politischer Stupibität gegen alle Organisierungsversuche der Sozials demotratie und der Gewerkschaften unempfindlich sind. Sechs Monate einer revolutionären Periode werden an der Schulung bieser jett unorganisierten Maffen bas Werk vollenden, das zehn Jahre Volksversammlungen und Flugblattverteilungen nicht ferlig zu bringen vermögen. Und wenn die Berhältnisse in Deutschland für eine solche Periode den Reifegrad erreicht haben, werden im Kampfe die heute unorganisierten zurückgebliebensten Schichten naturgemäß das radikalfte, das ungestlimfte, nicht das mitgeschleppte Element bilden. Wird es in Deutschland zu Massenstreits tommen, so werden fast sicher nicht die bestorganisierten — gewiß nicht die Buchdrucker — sondern bie schlechter oder gar nicht organisierten, die Bergarbeiter, die Textilarbeiter, vielleicht gar die Landarbeiter die größte Uftionsfähigfeit entwickeln.

Auf diese Beise gelangen wir aber auch in Deutschland zu benselben Schlässen in bezug auf die eigentlichen Aufgaben der Leitung, auf die Rolle der Sozialbemokratie gegenüber den Massenstreits, wie bei der Analyse der russischen Borgänge. Berslassen wir nämlich das pedantische Schema eines künftlich von Partei und Gewerkschafts wegen kommandierten demonstrativen Massenstreits der organisierten Minderheit, und wenden wir und dem lebendigen Bilde einer aus äußerster Juspizung der Klassensgegensätze und der politischen Situation mit elementarer Kraft entstehenden wirklichen Bollsbewegung zu, die sich sowohl in politischen

wie in ölonomischen stürmischen Massentämpfen, Massentiteits ents labet, so muß offenbar die Aufgabe der Sozialdemokratie nicht in der technischen Borbereitung und Leitung des Massenskreits, sondern vor allem in der politischen Führung der ganzen Bewegung bestehen.

Die Sozialdemokratie ift die aufgeklärteste, klaffenbewußteste Vorhut des Proletariats. Sie tann und darf nicht mit verschränkten Urmen fatalistisch auf den Gintritt der "revolutionären Situation" warten, darauf warten, daß jene spontane Bolksbewegung vom Himmel fällt. Im Gegenteil, sie muß, wie immer, der Entwicklung der Dinge vorauseilen, sie zu beschleunigen suchen. Dies vermag fie aber nicht dadurch, daß fie zur rechten und imrechten Zeit ins Blaue hinein plöglich die "Lolung" zu einem Massenstreit ausgibt, sondern vor allem dadurch, daß sie den breitesten proletarischen Schichten ben unvermeidlichen Gintritt biefer revolutionaren Periode, die dazu führenden inneren fogialen Momente und die politischen Konsequenzen flar macht. Sollen breiteste proletarische Schichten für eine politische Massenaftion der Sozialbemotratie gewonnen werden und foll umgekehrt die Sozialdemofratie bei einer Massenbewegung bie wirkliche Leitung ergreifen und behalten, der ganzen Bewegung im politisch en Sinne Herr werden, dam muß sie mit voller Klarheit, Konsequenz und Entschlossenheit die Lattit, die Ziele dem deutschen Proletariat in der Periode der kommenden Kampfe zu stecken wissen.

#### VII.

Wir haben gesehen, daß der Massenstreit in Rußland nicht ein künstliches Produkt einer absichtlichen Taktik der Sozialdemokratie, sondern eine natürliche geschichkliche Erscheinung auf dem Boden der jezigen Revolution darstellt. Welche sind num die Momente, die in Rußland diese neue Erscheinungsform der Revolution hervor-

gebracht haben?

Die russische Revolution hat zur nächsten Aufgabe die Beseitigung des Absolutismus und die Gerstellung eines modernen bürgerliche parlamentarischen Rechtsstaates. Formell ist es genau dieselbe Aufgabe, die in Deutschland der Märzrevolution, in Frankreich der großen Revolution am Ausgang des 18. Jahrhunderts devorstand. Allein die Berhältnisse, das geschichtliche Milieu, in dem diese formell analogen Revolutionen stattsanden, sind grundverschieden von den heutigen Rußlands. Das Entscheden ist der Umstand, daß zwischen seinen bürgerlichen Revolutionen des Westens und der heutigen bürgerlichen Revolution im Osten der ganze Extlus der kapitatischen Gentwicklung abgelaufen ist. Und zwar hatte diese Entwicklung nicht bloß die westeuropäischen Länder, sondern auch das absolutistische Rußland ergrissen. Die Großindustrie mit allen ihren Konsenzen, der modernen Alassensche und dem modernen Kontrasten, dem modernen Großstadtleben und dem modernen Kooleariat, ist in Rußland die herrschende, d. h. in der sozialen Entwicklung ausschlagebende Produktionsform geworden. Daraus

hat sich aber die merkwürdige, widerspruchsvolle, geschichtliche Situation ergeben, daß die nach ihren formellen Aufgaben bürger-Liche Revolution in erster Reihe von einem modernen klassenbewußten Proletariat ausgeführt wird, und in einem internationalen Milieu, das im Reichen des Berfalls der bürgerlichen Demofratie fieht. Nicht die Bourgeoisse ist jest das führende revolutionäre Element, wie in den fruheren Revolutionen des Westens, wahrend die proletarische Masse, aufgelöst im Kleinbürgertum, der Bourgeoisie Heerbannbienste leistet, sondern umgekehrt, das klassenbewußte Proletariat ist das führende und treibende Element, während die großbürgerlichen Schichten teils direkt kontrerevolutionar, teils ichwächlich-Liberal, und nur das ländliche Kleinbürgertum nebst der städtischen tleinbürgerlichen Intelligenz entschieden oppositionell, ja revolutionär gesinnt sind. Das russische Proletariat aber, das bermaßen zur führenden Rolle in der bürgerlichen Nevolution bestimmt ist, tritt selbst frei von allen Jllusionen der bürgerlichen Demotratie, dafür mit einem stark entwickelten Bewußtsein der eigenen spezifischen Klasseninteressen, bei einem scharf zugespitzten Gegensat zwischen Kapital und Arbeit, in den Kampf. Dieses widerspruchsvolle Berhaltnis findet seinen Ausdruck in der Tatsache, daß in dieser formell blirgerlichen Revolution der Gegensat der blirgerlichen Gesellschaft zum Absolutismus von dem Gegensat des Proletariats zur blirger-lichen Gesellschaft beherrscht wird, daß der Kampf des Proletariats sich mit gleicher Kraft gleichzeitig gegen den Absolutismus und gegen die kapitalistische Ausbeutung richtet, daß das Programm der revolutionären Kämpfe mit gleichem Nachbruck auf die politische Freiheit und auf die Groberung des Achtstundentages sowie einer menschenwürdigen materiellen Eristenz für das Proletariat gerichtet Dieser zwiespältige Charafter ber russischen Revolution äußert sich in jener innigen Verbindung und Wechselwirkung des ökonomischen mit dem politischen Kampf, die wir an der Hand der Vorgange in Rußland kennen gelernt haben, und die ihren entsprechenden Ausdruck eben im Maffenstreit findet.

In den früheren blirgerlichen Revolutionen, wo einerseits die politische Schulung und Anführung der revolutionären Masse von den blirgerlichen Karteien besorgt wurde und wo es sich anderseits um den nacken Sturz der alten Regierung handelte, war die kurze Barrisadenschlacht die passende Form des revolutionären Kampses. Heute, wo die Arbeiterklasse sich selbst im Laufe des revolutionären Kampses aufklären, selbst sammeln und selbst ansühren muß, und wo die Kevolution ihrerseits edenso gegen die alte Staatszgewalt wie gegen die kapitalistische Ausbeutung gerichtet ist, erscheint der Massentenst als das natürliche Mittel, die breitesten proletarischen Schichten in der Aktion selbst zu refrusieren, zu revolutionieren und zu organisseren, ebenso wie es gleichzeitig ein Mittel ist, die alte Staatsgewalt zu unterminieren und zu füllrzen und die kapitalistische Ausbeutung enzzudämmen. Das städtische Industrieproletariat ist jetzt die Seele der Revolution in Kußland. Um aber irgend eine direkte politische Ausbeutung und Masse in wüssen dies des Proletariat erst zur Masse wieder sammeln und zu diesem Behuse

muß es vor allem aus Fabriken und Werkstätten, aus Schächten und Hitten heraustreten, muß es die Pulveristerung und Zerbröcklung in den Einzelwerkstätten siberwinden, zu der es im täglichen Joch des Kapitals verurteilt ist. Der Massenstreit ist somit die erste natürliche, impulsive Form jeder großen revolutionären Ution des Proletariats, und je mehr die Industrie die vorherrschende Form der sozialen Wirtschaft, je hervorragender die Rolle des Proletariats in der Revolution und je entwickelter der Gegensa zwischen Arbeit und Kapital, um so mächtiger und ausschlaggebender müssen ihre Massenstreits werden. Die frühere Hauptsorm der bürgerlichen Kevolutionen, die Barrikadenschlacht, die offene Begegnung mit der bewassenen, die Staates, ist in der heutigen Revolution nur ein äußerster Punkt, nur ein Moment in dem ganzen Prozeß des proletarischen Massenkampses.

Und damit ist in der neuen Form der Revolution auch jene Zivilisterung und Milderung der Klassenkämpse erreicht, die von den Opportunisten der deutschen Sozialdemokratie, von den Vernstein, David u. a. prophetisch vorausgesagt wurde. Die Genannten erdlich sie ersehnte Milderung und Zivilisterung des Klassenkampses, im Geiste kleinbürgerlich-demokratischer Illusionen, darin, daß der Klassenkamps ausschließlich zu einem parlamentarischen Kamps deschänkt und die Straßenrevolution einsach abgeschafft wird. Die Geschichte hat die Lösung in einer etwas tieseren und feineren Weise gesunden: in dem Aussonich des revolutionären Massensteins, der freilich den nacken deutschen Straßensamps durchaus nicht erset und nicht überslüssiss macht, ihn aber bloß zu einem Moment der langen politischen Kampsperiode reduziert und gleichzeitig mit der Revolutionsperiode ein enormes Kulturvert im genauesten Sinne dieses Wortes verbindet: die materielle und geistige Hebung der gesamten Arbeiterslässe der Ausbeutung.

So erweist sich der Massenstreit also nicht als ein spezisisch russisches, aus dem Absolutismus entsprungenes Produkt, sondern als eine allgemeine Form des prolekarischen Klassenschen Siech auß dem gegenwärtigen Stadium der kapikalistischen Entwicklung und der Klassenwärtigen Stadium der kapikalistischen Gerweichten Ne-volutionen: die große französische, die drei bürgerlichen Ne-volutionen: die große französische, die der Märzrevolution und die jetzige russische bilden von diesem Standpunkt eine Kette der sortlausenden Entwicklung, in der sich das Glück und Ende des kapikalistischen Jahrunderks spiegelt. In der großen französischen Nevolution geben die noch ganz unentwicklten inneren Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft für eine lange Periode gewalkiger Kämpfe Raum, wo sich alle die erst in der Jike der Kevolution rasch aussenden und reisenden Gegensähe ungehindert und ungezwungen mit rücksichsen Kadisalismus auskoden. Ein halbes Jahrhundert später wird die auf halbem Wege der kapikalissischen Entwicklung ausgebrochene Kevolution des deutschen Bürgerums sichon durch den Gegensah der Interessen und das Gleichgewicht der Krässe zwischen Kapikal und Arbeit in der Mitte unterdumden und

burch einen bürgerlich-feubalen Rompromiß erstickt, zu einer furzen, fläglichen, mitten im Borte verstummten Evijode abgefürzt. Roch ein halbes Jahrhundert, und die heutige russische Revolution steht auf einem Puntt bes geschichtlichen Weges, ber bereits über ben Berg, über ben Sobepuntt ber tapitaliftischen Gesellschaft hinmeggeschritten ift, wo die bürgerliche Revolution nicht mehr durch den Gegensatz zwischen Bourgevisie und Proletariat erstickt werden kann, fondern umgelehrt zu einer neuen, langen Periode gewaltigster fozialer Kämpfe entfaltet wird, in denen die Begleichung der alten Rechnung mit dem Absolutismus als eine Kleinigkeit erscheint gegen die vielen neuen Rechnungen, die die Revolution selbst aufmacht. Die heutige Revolution realistert somit in der besonderen Angelegenheit bes absolutistischen Rußland zugleich die allgemeinen Resultate der internationalen kapitalistischen Entwicklung und erscheint weniger ein letter Nachläufer der alten bürgerlichen, wie ein Borläufer ber neuen Serie ber proletarischen Revolutionen des Westens. Das zurlickgebliebenste Land weist, gerade weil es sich mit seiner blirger-lichen Revolution so unverzeihlich verspätet hat. Wege und Methoden bes weiteren Rlaffenkampfes bem Proletariat Deutschlands und ber

porgeschrittensten kapitalistischen Länder.

Demnach erscheint es, auch von dieser Seite genommen, gänzlich verfehlt, die russische Revolution als ein schönes Schauspiel, als etwas spezisisch "Russisches" von weitem zu betrachten und höchstens das Heldentum der Kämpser, d. h. die äußeren Alfzessorien des Kampfes zu bewundern. Biel wichtiger ist es, daß die deutschen Arbeiter die russische Revolution als ihre eigene Angelenheit zu betrachten lernen, nicht bloß im Sinne der internationalen Klassensolidarität mit dem russischen Broletariat, sondern vor allem als ein Rapitel ber eigenen fozialen und politischen Geschichte. Diefenigen Gewerkschaftsführer und Parlamentarier, die das beutsche Proletariat als "zu schwach" und die beutschen Berhältniffe als zu unreif für revolutionare Maffentampfe betrachten, haben offenbar teine Uhnung davon, daß der Gradmesser der Reife der Klassenverhältnisse in Deutschland und der Macht des Proletariats nicht in den Statistifen der beutschen Gewertschaften oder in den Bahlstatistiken liegt, sondern — in den Borgangen der ruffischen Benau so, wie fich die Reife der französischen Klassengegensätze unter der Julimonarchie und die Pariser Junischlacht in der deutschen Märzrevolution, in ihrem Verlauf und ihrem Fiasto spiegelte, ebenso spiegelt sich heute die Reife ber beutschen Rlaffengegenfähe in den Borgängen, in der Macht der russischen Revolution. Und während die Bureaufraten der deutschen Arbeiterbewegung den Nachweis ihrer Kraft und ihrer Reife in den Schubfächern ihrer Kontore austramen, sehen sie nicht, daß das Gesuchte gerade vor ihren Augen in einer großen historischen Offenbarung liegt, benn geschichtlich genommen ist die russische Revolution ein Rester der Macht und der Reise der internationalen, also in erster Linie der deutschen Arbeiterbewegung.

Es ware deshalb ein gar zu klägliches, grotesk winziges Resultat der russischen Revolution, wollte das deutsche Proletariat aus ihr blok die Lehre ziehen, daß es - wie die Gen. Frohme, Elm und andere wollen - von der ruffischen Revolution die außere Form des Rampfes, ben Massenstreit entlehnt und zu einer Borratstanone für ben Kall der Kassterung des Reichstagswahlrechts, also zu einem passiven Mittel der parlamentarischen Defensive kastriert. Wenn man uns das Reichstaaswahlrecht nimmt, dann wehren wir und. Das ist ein gang felbstwerständlicher Entschluß. Aber zu diesem Entschluß braucht man fich nicht in die helbenhafte Pose eines Danton zu werfen, wie es z. B. Genosse Elm in Jena getan; denn die Berteidigung des bereits besessen bescheidenen Maßes der parlamentarischen Rechte ist weniger eine himmelstürmende Neuerung, zu der erst die furcht= baren Hekatomben der ruffischen Revolution als Ermunterung notwendig waren, als vielmehr die einfachste und erste Psticht jeder Oppositionspartei. Allein die bloße Devenstwe darf niemals die Volitik des Proletariats in einer Revolutionsveriode erschövfen. Und wenn es einerseits schwerlich mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, ob die Bernichtung des allgemeinen Wahlrechts in Deutschland in einer Situation eintritt, die unbedingt eine sofortige Massenstreit= attion hervorrusen wird, so ist es anderseits ganz sicher, daß, sobald wir in Deutschland in die Periode stürmischer Massenattionen einaetreten find, die Sozialdemokratie unmöglich auf die bloße parlamentarische Defensive ihre Tattit sesslegen barf. Den Anlas und ben Moment vorauszubestimmen, an dem die Massenstreits in Deutschland ausbrechen sollen, liegt außerhalb der Macht der Sozials bemotratie, weil es außerhalb ihrer Macht liegt, geschichtliche Situationen durch Parteitagsbeschlusse herbeizusühren. Was sie aber kann und muß, ist, die politischen Richtlinien dieser Kämpfe, wenn fie einmal eintreten, klarlegen und in einer entschloffenen, konsequenten Lattit formulieren. Man halt nicht bie geschichtlichen Greignisse im Raum, indem man ihnen Borschriften macht, sondern indem man sich im voraus ihre wahrscheinlichen berechenbaren Ronfequenzen zum Bewußtsein bringt und die eigene Handlungsweise danach einrichtet.

Die zunächst brohende politische Gesahr, auf die sich die deutsche Arbeiterbewegung seit einer Reihe von Jahren gesaht macht, ist ein Staatsstreich der Reattion, der den breitesten Schichten der arbeitenden Bollsmasse das michtigste politische Recht, das Reichstagswahlrecht, wird entreißen wollen. Trot der ungeheuren Tragweite diese eventuellen Ereignisses ist es, wie gesagt, unmöglich, mit Bestimmtheit zu behaupten, daß auf den Staatsstreich alsdam sofort eine ossene Bollsbewegung in der Form von Massenstreits ausbricht, weil uns heute alle sene unzähligen Umstände und Momente undesannt sind, die bei einer Massenstwegung die Situation mitdelinmen. Allein, wenn man die gegenwärtige äußerste Zuspizung der Berhältnisse in Deutschland und anderseits die mannigsachen internationalen Klücwirtungen der russischen Revolution und weiter des klustigen renovierten Kusslands in Betracht zieht, so ist es klar, daß der Umsturz in der deutschen Politis, der aus einer Kasserung des Reichstagswahlrechts entstehen würde, nicht bei dem Kampf um dieses Wahlrecht allein Halt machen tönnte. Dieser Staatsstreich

würde vielmehr in klitzerer oder längerer Frift mit elementarer Macht eine große allgemeine politische Abrechung der einmal empörten und aufgerktielten Bollsmassen mit der Reaktion nach sich ziehen — eine Abrechung für den Brotwucher, für die klinskliche Fleischteuerung, für die Auspowerung durch den uferlosen Militarismus und Marinismus, für die Korruption der Kolonialpolitis, für die nationale Schmach des Königsberger Prozesses, für den Stillstand der Sozialresorm, für die Entrechtung der Etsendahner, der Postbeamten und der Landarbeiter, für des Bemogelung und Berböhnung der Bergarbeiter, für das Löbtauer Urteil und die ganze Klassenigitz, für das Löbtauer Urteil und die ganze Klassenigitz, für das Löbtauer Operichaft des ost-

elbischen Junkertums und bes kartellierten Großkapitals.

Ist aber einmal der Stein ins Rollen gekommen, so kann er, ob es die Sozialdemokratie will oder nicht, nicht mehr zum Stillstand gebracht werben. Die Gegner des Massenstreits pflegen die Lehren und Beisviele der russischen Revolution, als für Deutschland gar nicht maßgebend, vor allem beshalb abzuweisen, weil ja in Rußland erft der gewaltige Sprung aus einer orientalischen Despotie in eine moderne blirgerliche Rechtsordnung gemacht werden mußte. formelle Abstand zwischen der alten und der neuen volitischen Ordnung foll für die Behemenz und die Sewalt der Revolution in Ruhland als ausreichender Erklärungsgrund dienen. In Deutschland haben wir längst die notwendigsten Formen und Garantien des Rechtsftaats, weshalb hier ein fo elementares Toben ber fozialen Gegenfage unmöglich ift. Die also spetulieren, vergeffen, daß dafür in Deutschland, wenn es einmal zum Ausbruch offener politischer Rämpfe kommt, eben das geschichtlich bedingte Ziel ein ganz anderes sein wird, als heute in Kußland. Gerade weil die bürgerliche Rechtsordnung in Deutschland längst besteht, weil sie also Beit hatte, sich ganglich zu erschöpfen und auf die Reige zu gehen, weil bie bürgerliche Demotratie und der Liberalismus Reit hatten, auszusterben, kann von einer bürgerlichen Revolution in Deutschland nicht mehr die Rede sein. Und beshalb kann es fich bei einer Veriode offener politischer Vollskämpfe in Deutschland als leztes geschichtlich notwendiges Ziel nur noch um die Diktatur des Proletariats handeln. Der Abstand aber dieser Aufgabe von den heutigen Auftanden in Deutschland ist ein noch viel gewaltigerer, als der Abstand der bürgerlichen Rechtsordnung von der orientalis schen Despotie, und deshalb kann diese Aufgabe auch nicht mit einem Schlag, sondern gleichfalls in einer langen Versode gigantischer fozialer Rämpfe vollzogen werden.

Liegt aber nicht ein traffer Wiberspruch in den von uns aufgezeichneten Perspektiven? Ginerseits heißt es, dei einer eventuellen kunstigen Periode der politischen Massenation werden vor allem die zursickgebliedensten Schichten des deutschen Proletariats, die Landarbeiter, die Eisenbahner, die Posststamen, erst ihr Roalisionszecht erobern, die ärzsten Auswüchse der Ausbeutung erst beseitigt werden mitsen, anderseits soll die politische Ausgabe dieser Periode schon die politische Machteroberung durch das Proletariat seint

Einerseits klonomische, gewerkschaftliche Kämpse um die nächsten Interessen, um die materielle Hebung der Arbeiterklasse, anderseits schon das äußerste Endziel der Sozialdemokratiel Gewiß, das sind krasse Wiedersprüche, aber nicht Widersprüche umsers Raisonnemaks, sondern Widersprüche der kapitalistischen Entwicklung. Sie verklatist nicht in einer hübschen, geraden Linie, sondern im schrossen blüzähnlichen Zänder. Gemso wie die verschiedenen kapitalistischen Länder die verschiedensten Stadien der Entwicklung darstellen, edenso innerhalb sedes Landes die verschiedenen Schichten derselben Arbeiterklasse. Die Geschichte wartet aber nicht geduldig, dis erst die zurückgebliedenen Länder und Schichten die fortgeschrittensten einzeholt haben, damit sich das Ganze wie eine stramme Kolonne spmetrisch weiter bewegen kann. Sie bringt es bereits in den vordersten exponiertesten Puntten zu Explosionen, sodald die Verställnisse hier dafür reis sind, und im Sturme der revolutionären Beriode wird dann in wenigen Lagen und Monaten das Verschunkten auchgeholt, das Ungleiche ausgeglichen, der gesamte soziale Fortsschrift mit einem Ruck in Sturmschritt versetz.

Wie in der russischen Revolution sich die ganze Stufenleiter der Entwicklung und der Interessen der verschiedenen Arbeiterschichten in dem sozialdemokratischen Programm der Revolution und die unzähligen partiellen Kämpfe in der gemeinsamen großen Klassenastion des Proletariats vereinigen, so wird es, wenn die Verhältnisse des kreifstend, auch in Deutschland der Fall sein. Und Aufgade der Sozialdemokratie wird es alsdam sein, ihre Laktis nicht nach den zurückgebliedensten Phasen der Entwicklung, sondern nach den forts

geschrittensten au richten.

### VIII.

Das wichtigste Ersorbernis in der früher oder später kommenden Periode der großen Kämpse, die der deutschen Arbeiterklasse harren, ist, neden der vollen Entschlossenheit und Konsequenz der Laktik, die möglichste Aktionssähigkeit, also möglichste Einheit des führenden sozialdemokratischen Leils der proletarischen Masse. Indes bereits die ersten schwachen Bersuche zur Borbereitung einer größeren Massenaktion haben sofort einen wichtigen Uedelstand in dieser Hinicht ausgedeckt: die völlige Trennung und Berselbständigung der beiden Organisationen der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie und der Gewersschaften.

Es ist klar aus der näheren Betrachtung der Massenstreits in Ruhland sowie aus den Berhältnissen in Deutschland selbst, daß irgend eine größere Massenation, wenn sie sich nicht bloß auf eine einmalige Demonstration beschränken, sondern zu einer wirklichen Kampfaktion werden soll, unmöglich als ein sogenannter politischer Massenstreit gedacht werden kann. Die Gewertschaften würden an einer solchen Uktion in Deutschland genau so beteiligt sein wie die Sozialdemokratie. Nicht aus dem Grunde, weil, wie die Gewertschaftssssührer sich einbilden, die Sozialdemokratie angesichts ihrer viel geringeren Organisation auf die Mitwirkung der 1½ Million Gewerts

schaftler angewiesen wäre und ohne sie nichts zu stande bringen könnte, sondern aus einem viel tieser liegenden Grunde: weil jede direkte Massenaltion oder Veriode offener Klassenstimpse zugleich eine politische und ökonomische sein würde. Wird es in Deutschland aus irgend einem Anlaß und in irgend einem Zeitpunkt zu großen politischen Kämpsen, zu Massenstreits sommen, so wird das zugleich eine Aera gewaltiger gewerkschaftlicher Kämpse in Deutschland ersössen, od die Gewerkschaftsstührer zu der Bewegung ihre Zustimmung gegeben haben oder nicht. Siehen sie auf der Seite oder suchen sich gar der Bewegung zu widersehen, so wird der Geste oder suchen sich gar der Bewegung zu widersehen, so wird der Erfolg diese Verbaltens nur der sein, daß die Gewerkschaftssührer, genau wie die Harteissührer im analogen Falle, von der Welle der Ereignisse einsach auf die Seite geschoden und die Isonomischen wie die politischen

Rämpfe der Masse ohne fie ausgekämpft werden.

In der Lat. Die Trennung zwischen dem politischen und dem ökonomischen Rampf und die Berselbständigung beider ist nichts als ein klinftliches, wenn auch geschichtlich bedingtes Produkt ber parlamentarischen Periode. Einerseits wird hier, bei bem ruhigen, "normalen" Sang ber bürgerlichen Sefellschaft, ber ötonomische Kampf zersplittiert, in eine Bielheit einzelner Kämpfe in jeder Unternehmung, in jedem Produktionszweige aufgelöst. Anderseits wird der politische Kampf nicht durch die Masse selbst in einer direkten Aftion geführt, sondern, den Formen des bürgerlichen Staates entsprechend, auf repräsentativem Wege, durch den Druck auf die gesetzgebenden Bertretungen. Sobald eine Beriode revolutionärer Kämpfe eintritt, d. h. sobald die Masse auf dem Rampsplatz erscheint, fallen sowohl die Bersplitterung des ötonomischen Rampfes wie die indirette parlamentarische Form des politischen Rampses weg; in einer revolutionären Massenattion sind politischer und ölonomischer Rampf eins und die klinftliche Schranke zwischen Gewertschaft und Sozialdemotratie als zwei getrennten, ganz selbständigen Formen der Arbeiterbewegung wird einfach weggeschwemmt. Bas aber in ber revolutionären Maffenbewegung augenfällig jum Ausdruck tommt, trifft auch für die parlamentarische Veriode als wirkliche Sachlage au. Es gibt nicht zwei verschiedene Klassenkampfe der Arbeiterklasse, einen ökonomischen und einen politischen, sondern es gibt nur ein en Klassentampf, ber gleichzeitig auf die Ginschräntung ber tapitalistischen Ausbeutung innerhalb ber bürgerlichen Gefellschaft und auf die Abschaffung der Ausbeutung mitsamt der burgerlichen Gesellschaft gerichtet ift.

Wenn sich diese zwei Seiten des Klassenampses auch aus technischen Gründen in der parlamentarischen Periode voneinander trennen, so stellen sie doch nicht etwa zwei parallel verlausende Altionen, sondern bloß zwei Phasen, zwei Stufen des Emanzipationskampses der Arbeiterklasse dar. Der gewerschaftliche Kamps umsaßt die Gegenwartsinteressen, der sozialdemokratische Kamps die Zukunftsinteressen der Arbeiterbewegung. Die Kommunisten, sagt das Kommunissischer Manisest, vertreten gegensiber verschiedenen Gruppeninteressen sinden walen, lokalen Interessen) der Proletarier die gemeinsamen Interessen des gesamten Proletariats und in den verschiedenen Eatwicklungsstufen

bes Alassendampses das Interesse der Gesamtbewegung d. h. die Endstele der Befreiung des Proletariats. Die Gewerkschaften vertreten nun die Gruppeninteressen und eine Entwicklungsitufe der Arbeiterbewegung. Die Sozialdemokratie vertritt die Arbeiterklasse und ihre Befreiungsintereffen im ganzen. Das Berhältnis der Gewertschaften aur Sozialbemotratie ift bemnach bas eines Teiles zum Ganzen, und wenn unter den Gewertschaftsstührern die Theorie von der "Gleichsberechtigung" der Gewertschaften und der Sozialdemokratie soviel Anklang findet, so beruht das auf einer gründlichen Verkennung des Wesens selbst der Gewerkschaften und ihrer Rolle im allgemeinen

Befreiungstampfe ber Arbeiterklasse.

Diefe Theorie von der varallelen Attion der Sozialdemofratie und der Gewerkschaften und von ihrer "Gleichberechtigung" ist jedoch nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern hat ihre geschichtlichen Burgeln. Sie beruht nämlich auf einer Jufton ber rubigen, "normalen" Periode ber burgerlichen Gefellschaft, in ber der politische Rampf der Sozialdemokratie in dem parlamentari= d en Kampf aufzugehen scheint. Der parlamentarische Kampf aber, das ergänzende Gegenstlick zum Gewerkschaftskampf, ist ebenso wie dieser ein Rampf ausschließlich auf dem Boben der burgerlichen Gefellschaftsordnung. Er ift seiner Natur nach politische Reformarbeit, wie die Gewertschaften ötonomische Reformarbeit find. Er ftellt politische Gegenwartsarbeit dar, wie die Gewerkschaften ölono= mische Gegenwartsarbeit darstellen. Er ist, wie sie, auch bloß eine Phase, eine Entwicklungsstuse im Ganzen des proletarischen Klassentampfes, bessen Endziele über ben parlamentarischen Rampf wie über ben gewertschaftlichen Rampf in gleichem Maße hinausgehen. Der parlamentarische Kampf verhält fich zur sozialbemotratischen Politik benn auch wie ein Teil jum Ganzen, genau so wie die gewerkschaftsliche Arbeit. Die Sozialbemokratie ist eben heute die Zusammensfassung sowohl des parlamentarischen wie des gewerkschaftlichen Rampses in einem auf die Abschaffung der bürgerlichen Gesellschaftss ordnung gerichteten Klassenkampf.

Die Theorie von der "Gleichberechtigung" der Gewertschaften mit der Sozialdemotratie ist also tein bloges theoretisches Wißverständnis, teine bloße Berwechflung, sondern fie ift ein Ausbruck ber befannten Tendenz jenes opportuniftischen Flügels ber Sozialdemokratie, der den politischen Rampf der Arbeiterklaffe auch tatsächlich auf den parlamentarischen Kampf reduzieren und die Sozialbemofratie aus einer revolutionären proletarischen in eine tleinblirgerliche Reformpartei umwandeln will.\* Wollte die Sozial-

Revolutionsromantit" ab.

<sup>\*</sup> Da das Borhandensein einer solchen Tendenz innerhalb der deutschen Goztaldemofratie gewöhnlich geleugnet wird, so muß man die Offenherzigseit begrüßen, mit der die opportunistische Richtung neulich ihre eigentlichen Ziele und Binsicke sormuliert dat. In einer Parteiversammlung in Mainz am 10. September d. J. wurde folgende von Dr. David vorgelegte Resolution angenommen: In der Erwägung, daß die sozialdemofratische Partei den Begriff "Newolution" nicht im Sinne des gewalfiamen Unsstudies, sondern im friedlichen Sinne der Entwicklung, d. h. der allmählichen Durchsehung eines neuen Wirtschaftsprinzips, ausstagt, sehnt die Mainzer öffentliche Parteiversammlung jede "Revolutionskomannitt" ab. Revolutionskomannitt"

bemofratie die Theorie von der "Gleichberechtigung" der Gewertschaften afzeptieren, so würde sie damit in indirekter Weise und stillschweigend jene Berwandlung afzeptieren, die von den Bertretern der opportunistischen Richtung längst angestrebt wird.

Indes ist in Deutschland eine solche Verschiebung des Verhältnisse innerhalb der Arbeiterbewegung unmöglicher als in irgend einem anderen Lande. Das theoretische Berhältnis, wonach Gewert-schaften bloß ein Teil der Sozialdemokratie sind, findet gerade in Deutschland seine klassische Allustration in den Tatsachen, in der lebendigen Praxis, und zwar äußert sich dies nach drei Richtungen hin. Erstens sind die deutschen Gewerkschaften direkt ein Produkt ber Sozialbemotratie; fie ift es, bie bie Anfange ber jetigen Gewertschaftsbewegung in Deutschland geschaffen hat, sie ist es, die sie großgezogen, fie liefert bis auf heute ihre Leiter und die tätigsten Trager ihrer Organisation. Zweitens find die beutschen Gewerkschaften ein Produtt der Sozialbemokratie auch in dem Sinne, daß die sozials bemokratische Lehre bie Seele ber gewerkschaftlichen Praxis bilbet, die Gewerkschaften verdanken ihre Ueberlegenheit über alle burgerlichen und konfessionellen Gewerkschaften bem Gedanken des Rlassenkampfes: ihre prattischen Erfolge, ihre Macht find ein Resultat des Um-ftandes, daß ihre Praxis von der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus erleuchtet und über die Rieberungen eines engherzigen Empirismus gehoben ift. Die Stärke ber "prattischen Politik" ber beutschen Gewerkschaften liegt in ihrer Einstät in die tieferen sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge der kavitalistischen Ordnung:

Die Bersammlung fieht in der Eroberung der politischen Macht nichts anderes als die Eroberung der Mehrheit des Bolles für die Ideen und Forde-rungen der Sozialbemotratie; eine Eroberung, die nicht geschehen tann mit ge-

rungen der Sozialdemotratie; eine Eroderung, die nicht geschehe kann mit gemolifamen Mitteln, sondern nur durch die Kevolutionierung der Köpfe auf dem Wege der gelftigen Propaganda und der praftischen Reformarbeit auf allen Eedieten des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens. In der Uederzeugung, daß die Sozialdemotratie weit besser gefehlt den Mitteln als det den ungesehlichen und dem Umfurz, lehnt die Berfanntlung die "directe Wassenstellen und dem Umfurz, lehnt die Berfanntlung die "directe Wassenschaftlich auf der Kotzischen und dem Wege der Mitgelichen Verschung und der von ernstlich demührt is, auf dem Wege der Sebenschung und der vorantischen Kestonischung allwöhlich untere Gefengebung und ber organifden Entwidlung allmablid unfere Biele ju erreichen.

Stele zu erreichen. Die sundssehung dieser resormatorischen Kampsesmethode ist freilich, daß die Möglichteit der Anteilnahme der besitzlosen Kollsmasse an der Gestgedung im Reiche und in dem Einzessachen nicht versürzt, sondern die zu vollen Gleichderucht und in dem Einzessachen nicht versürzt, sondern die zu vollen Gleichderechtigung erweitert wird. Aus diesem Grunde hält es die Bersammlung für ein undestreitäares Recht der Arbeiterschaft, zur Abwehr von Attentaten auf ihre gesehlichen Rechte sowie zur Erringung weiterer Kechte, wenn alle anderen Mittel versagen, auch die Arbeit sür fürzere oder längere Dauer zu verweigern. Da der politische Wassenstreit aber nur dann segreich sie Arbeiterschaft durchgesührt werden fann, wenn er sich in streng gesehlichen Bahnen hält und seitens der Streisenden kein derechtigter Anlaß zum Einzerisch der bewassenen Nacht gedoein wird, so erdlich die Bersammlung die einzig notwendige und wirtsame Vordereitung auf den Gebrauch dieses Kampsmittels in dem weiteren Ausdau der politischen, gewertschaftlichen und genossenschaftlichen Vorganisation. Denn nur dadurch sonnen die Voraussesungen in der breiten Volksmasse geschaffen werden, die den erfolgreichen Verlauf eines Massenstreits garantieren; zielbewuste Disziplin und einen geeigneten wirtschaftlichen Wuchdell." foattliden Ruchalt.

diese Einsicht verdanken sie aber niemand anderem, als der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus, auf der sie in ihrer Praxis fußen. In diesem Sinne ist jenes Suchen nach der Emanzipierung der Gewertschaften von der fozialdemotratischen Theorie nach einer anderen "gewerkschaftlichen Theorie" im Gegensatz zur Sozialbemokratie vom Standpuntte der Gewerkschaften selbst und ihrer Zukunft nichts anderes, als ein Selbstmordversuch. Die Lostbstung der gewerkschaftlichen Praxis von der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus würde für die deutschen Gewerkschaften einen sofortigen Verluft der ganzen Neberlegenheit gegenliber allen blirgerlichen Gewertschaftsforten, einen Sturz von ihrer bisherigen Höhe auf das Niveau eines haltlosen

Tastens und reinen platten Empirismus bedeuten. Endlich aber brittens sind die Gewerkschaften, wovon ihre Kührer allmählich das Bewußtsein verloren haben, auch direkt in ihrer zahlenmäßigen Stärte, ein Produtt ber fozial-bemofratischen Bewegung und ber sozialbemofratischen Ugitation. Gewiß ging und geht die gewertschaftliche Agitation in manchen Gegenden der sozialdemokratischen voran und siberall ebnet die gewerkschaftliche Arbeit auch der Parteiarbeit die Wege. Bom Standpunkte ihrer Birtung arbeiten Partei und Gewerkschaften einander völlig in die Hand. Allein, wenn man das Bild des Klassentampses in Deutschland im ganzen und in seinen tiefer liegenden Zusammenhängen überblickt, so verschiebt sich das Berhältnis erheblich. Manche Gewerfschaftsleiter pflegen gern mit einigem Triumph von der stolzen Höhe ihrer 1} Millionen Mitglieber auf die armselige, noch nicht volle halbe Million der organifierten Mitglieder ber Sozialbemofratie herabzublicken und fie an jene Zeiten vor 10 bis 12 Rahren zu erinnern, wo man in den Reihen der Sozialbemokratie über die Perspektiven der gewerksichaftlichen Entwicklung noch pessimistisch dachte. Sie bemerken gar nicht, daß zwischen diesen zwei Tatsachen: der hohen Riffer der Gewertschaftsmitglieder und der niedrigen Ziffer der sozialdemotratisch Organisierten in gewissem Maße ein diretter taufaler Zusammenhana besteht. Tausende und Abertausende von Arbeitern treten ben Parteiorganisationen nicht bei, eben weil sie in die Gewertsichgesten eintreten. Der Theorie nach milsten alle Urbeiter zwiefach organisiert sein: zweierlei Bersammlungen besuchen, zweifache Beitrage gablen, zweierlei Arbeiterblätter lefen ufm. Um dies jedoch zu tun, bazu gehört schon ein hoher Grad ber Intelligenz und jener Ibealismus, ber aus reinem Pflichtgefühl gegensber der Arbeiter-bewegung tägliche Opfer an Zeit und Gelb nicht scheut, endlich auch jenes leidenschaftliche Interesse für das eigentliche Parteileben, das nur durch die Augehörigkeit zur Parteiorganisation befriedigt werden kann. All das trifft bei der aufgeklärtesten und intelligentesten Minderheit der sozialdemotratischen Arbeiterschaft in den Großstädten zu, wo das Parteileben ein inhaltreiches und anziehendes, wo die Lebenshaltung der Arbeiter eine hohere ift. Bei ben breiteren Schichten ber große städtischen Arbeitermasse aber, sowie in der Provinz, in den kleineren und fleinsten Nestern, wo das lotale politische Leben ein unselbständiges, ein bloßer Reflex der hauptstädtischen Vorgänge, wo das Parteileben

folglich auch ein armes und monotones ist, wo endlich die wirtschaft-Liche Lebenshaltung des Arbeiters meistens eine sehr klimmerliche, da ist das doppelte Organisationsverhältnis sehr schwer durchzusühren.

Für ben sazialbemofratisch gefinnten Arbeiter aus ber Maffe wird bann bie Frage von selbst in ber Beise gelöst, bag er eben seiner Gewerkschaft beitritt. Den unmittelbaren Interessen seines wirtschaftlichen Kampses kann er nämlich, was durch die Natur dieses Kampses selbst bedingt ist, nicht anders gentigen, als durch ben Beitritt zu einer Berufforganisation. Der Beitrag, ben er bier vielfach unter bedeutenden Opfern seiner Lebenshaltung zahlt, bringt ihm unmittelbaren, fichtlichen Ruten. Seine sozialbemotratische Gefinnung aber vermag er auch ohne Zugehörigkeit zu einer speziellen Parteiorganisation zu betätigen: durch Stimmabgabe bei den Parlamentswahlen, burch ben Besuch sozialbemotratischer Bolksversammlungen, durch das Verfolgen der Berichte über sozialdemofratische Reden in den Vertretungsförpern, durch das Lesen der Parteipresse - man vergleiche zum Beispiel die Bahl der sozialdemofratischen Bahler sowie die Abonnentenzahl des "Corwarts" mit der Zahl der organisierten Parteimitglieder in Berlin. Und, was Ver digamierten parteinigitever in Sertin. And, 1802s das Aussichlaggebende ist: ver sozialdemokratisch gestinnte durchschittliche Arbeiter aus der Masse, der als einsacher Mann tein Versikndnis für die komplizierte und seine sogenannte "Zweiseelentheorie" haben kann, sühlt sich eben auch in der Gewerkschaft sozialde mokratisch organisiert. Angen die Zentralverbände auch kein offizielles Varteischen Geschleiber der Schaften der Sc fchild, fo fieht boch ber Arbeitsmann aus ber Maffe in jeber Stadt und jedem Städtchen an der Spize seiner Gewertschaft als die tätigsten Leiter biesenigen Rollegen, die er auch als Genossen, als Sozialdemotraten aus dem öffentlichen Leben tennt: bald als sozialdemofratische Reichstags-, Landtags- oder Gemeindeabgeordnete, bald als sozialdemotratische Vertrauensmänner, Wahlvereinsvorstände, Parteirebalteure, Parteiserretäre, ober einsach als Rebner und Ugi-tatoren. Er hört serner in der Agitation in seiner Gewertschaft meistens dieselben ihm lieb und verständlich gewordenen Gedanken fiber die kapitalistische Ausbeutung, über Alassenverhältnisse, die er auch aus der sozialdemokratischen Agitation kennt; ja die meisten und beliebtesten Redner in den Gewertschaftsversammlungen sind eben befannte Sozialbemofraten.

So wirkt alles dahin, dem klassenwykten Durchschnittsarbeiter das Gestühl zu geben, daß er, indem er sich gewerkschaftlich organisiert, dadurch auch seiner Arbeiterpartei angehört, sozialbemokratisch organisiert ist. Und darin liegt eben die eigentliche Werbekraft der deutschlichen Gewerksich af ten. Nicht dank dem Schein der Keutralität, sondern dank der sozialdemokratischen Wirklichkeit ihres Wesens, haben es die Zentralverbände vermocht, ihre heutige Stärke zu erreichen. Dies ist einsach durch dieselbe Miteristenz verschehener bürgerlichsparteislicher: tatholischer, Hirch-Dunckerscher zu. Gewerschaften begründt, durch die man eben die Notwendigkeit jener politischen "Neutralitätz zu begründen sucht. Wenn der deutsche, Latholischen "verüstlichen zu begründen sucht. Wenn der deutsche, katholischen, evangelischen oder

freistunigen Gewertschaft anzuschließen, teine von biesen, sondern die "freie Gewertschaft" wählt, ober gar aus jenen in biese übertritt, so tut er bies nur, weil er bie Zentralverbände als ausgesprochene Organisationen des modernen Klassenkampses, oder, was in Deutsch= land dasfelbe, als sozialdemotratische Gewertschaften auffaßt. Rurg: ber Schein ber "Reutralität", ber für manche Gewertichaftsführer existiert, besteht für die Masse der gewertschaftlich Organisierten Und dies ift bas gange Glud ber Gewertschaftsbewegung. nicht Sollte jener Schein ber "Neutralität", jene Entfrembung und Losslösung der Gewertschaften von der Sozialdemotratie je zur Wahrheit und namentlich in den Augen der proletarischen Masse zur Birt-lichteit werden, dann würden die Gewertschaften sosort ihren ganzen Borzug gegenüber den bürgerlichen Konturrenwerbanden und damit auch ihre Werbetraft, ihr belebendes Feuer, verlieren. Das Gesagte wird durch allgemein bekannte Latsachen schlagend bewiesen. Der Schein ber partei-politischen "Neutralität" ber Gewerkschaften tonnte nämlich als Anziehungsmittel hervorragende Dienste leisten in einem Lande, wo die Sozialdemokratie selbst keinen Kredit bei den Massen besitzt, wo ihr Obium einer Arbeiterorganisation in den Augen der Masse noch eher schadet als nütt, wo mit einem Wort die Gewerkschaften ihre Truppen erst aus einer ganz unaufgeklärten, bürgerlich

gefinnten Daffe felbft retrutieren muffen.

Das Muster eines solchen Landes war das ganze vorige Jahrhundert hindurch und ist auch heute noch in gewissem Mage — Englanb. In Deutschland jedoch liegen die Parteiverhältnisse gang anders. In einem Lande, wo die Sozialdemokratie die mächtigste politische Partei ist, wo ihre Werbekraft durch ein Heer von über brei Millionen Proletariern dargestellt wird, da ist es lächerlich, von dem abschreckenden Obium der Sozialdemokratie zu sprechen und von der Notwendigkeit einer Kampforganisation der Arbeiter, die politische Neutralität zu wahren. Die bloße Zusammenstellung der Riffer der sozialdemokratischen Wähler mit den Liffern der gewerkschaftlichen Organisationen in Deutschland genligt, um für jedes Kind klar zu machen, daß die deutschen Gewertschaften ihre Truppen nicht, wie in England, aus der unaufgeklärten bürgerlich gesinnten Masse, sondern aus der Masse der bereits durch die Sozialdemotratie aufgerlittelten und für ben Gedanten bes Klaffentampfes gewonnenen Broletarier, aus der sozialdemotratischen Wählermasse werben. Manche Gewertschaftsführer weisen mit Entrustung — dies ein Requisit der "Neutralitätstheorie" — den Gedanken von fich, die Gewertschaften als Refrutenschule für die Sozialdemofratie zu betrachten. Tatsächlich ist diese ihnen so beleidigend erscheinende, in Wirklichkeit hochst schmeichelhafte Rumutung in Deutschland durch den einfachen Umftand jur Phantafie gemacht, weil die Berhältniffe meistens um-gelehrt liegen; es ist die Sozialbemotratie, die in Deutschland die Refrutenschule für die Gewertschaften bildet. Wenn auch das Organisationswert der Gewerkschaften meistens noch ein sehr schweres und mühfeliges ift, so ift, abgefeben von manchen Gegenden und Fällen, im großen und ganzen nicht bloß ber Boben bereits durch den sozialdemokratischen Pflug urbar gemacht worden, sondern die gewerkschaftliche Saat selbst und endlich der Skemann müssen auch noch "rot", sozialdemokratisch sein, damit die Ernte gedeiht. Wenn wir aber auf diese Weise die gewerkschaftlichen Stärkzahlen nicht mit den sozialdemokratischen Organisationen, sondern, was das einzig richtige ist, mit der sozialdemokratischen Wählermasse vergleichen, so kommen wir zu einem Schluß, der von der landläusigen Vorstellung in dieser Hinschaft bedeutend abweicht. Es stellt sich nämlich herraus, daß die "freien Gewerkschaften" heute tatsächlich noch die Ninderheit der klassenwißten Arbeiterschaft Deutschlands darstellen, haben sie doch mit ihrer 1½ Million Organisterter noch nicht die Kälfte der von der Sozialdemokratie ausgerkitelten Masse ausschödesen kömnen.

Der michtigste Schluß aus den angesührten Tatsachen ist der, daß die für die kommenden Massenstämpse in Deutschland unbedingt notwendige völlige Ein heit der gewerkschaftlichen und der sozials demokratischen Arbeiterbewegung tatsächlichen und der sozials demokratischen Arbeiterbewegung tatsächlichen die die heichzeitig die Basse Sozialbemokratie wie der Gewerkschaften diede und in deren Bewußtsein beide Seiten der Bewegung zu einer geistigen Einsheit verschmolzen sind. Der angebliche Gegensaz zwischen Sozials demokratie und Gewerkschaften schwumpst dei dieser Sachlage zu einem Gegensaz zwischen der Sozialsdemokratie und Gewerkschaftsbeamten zusammen, der aber zugleich ein Gegensatinnerhalb der Gewerkschaften zwischen diesem Teil der Gewerkschaften zwischen proletarischen Masse ist.

Das starte Wachstum der Gewertschaftsbewegung in Deutschland im Laufe der letzten 15 Jahre, besonders in der Periode der wirtschaftlichen Hochkonjumkur 1895—1900, hat von selbst eine große Verselbständigung der Gewerkschaften, eine Spezialiserung ihrer Rampsmethoden und ihrer Leitung und endlich das Austommen eines regelrechten gewerkschaftlichen Beamtenstandes mit sich gebracht. Aus diese Erscheinungen sind ein vollsonmen erstärliches und natürliches geschichtliches Produkt des sundsahmen der Gewertschaften, ein Produkt der wirtschaftlichen Prosperität und der politischen Windstille in Deutschland. Sie sind, wenn auch von gewissen Uebelständen unzertrennlich, doch zweisellos ein historisch notwendiges Uebel. Allein die Dialektik der Entwicklung bringt es eben mit sich, daß diese notwendigen Förderungsmittel des gewertschaftlichen Wachstums auf einer gewissen Hohe der Organisation und bei einem gewissen Reisegnad der Verhältnisse in ihr Gegenteil, in Hemmisse des weiteren Wachstums umschlagen.

Die Spezialisserung ihrer Berufstätigkeit als gewerschaftlicher Leiter sowie der naturgemäß enge Gesichtskreiß, der mit den zersplitterten ökonomischen Kämpsen in einer ruhigen Periode verdunden ist, führen dei den Gewersschaftsbeamten nur zu leicht zum Bureausratismus und zu einer gewissen Enge der Auffassung. Beides äußert sich aber in einer ganzen Reihe von Tendenzen, die sier die Butunst der gewersschaftlichen Bewegung selbst höchst versängnisvoll werden könnten. Dahin gehört vor allem die Uederschätzung der Organisation, die aus einem Mittel zum Aweck allmählich in einen

Selbstzweck, in ein bochftes Gut verwandelt wird, dem die Intereffen des Rampfes untergeordnet werden sollen. Daraus erklärt sich auch jenes offen zugestandene Ruhebedürfnis, das vor einem größeren Rifito und vor vermeintlichen Gefahren für ben Beftand der Gewerkschaften, vor der Ungewißheit größerer Massenattionen zurückschreckt, ferner die Neberschäung der gewerkschaftlichen Kampfesweise selbst, ihrer Aussichten und ihrer Gefolge. Die bes ständig von dem ökonomischen Rleinkrieg absorbierten Gewerkschaftsleiter, die es zur Aufgabe haben, den Arbeitermassen den hohen Wert jeder noch so geringen blonomischen Errungenschaft, feber Lohnerhöhung ober Berkurzung der Arbeitszeit plaufibel zu machen, kommen allmählich dahin, daß sie selbst die größeren Zussammenhänge und den Ueberblick über die Gesamtlage verlieren. Nur dadurch kann erklärt werben, daß manche Gewerkschaftsführer 3. B. mit so großer Genugtuung auf die Errungenschaften der letzten 15 Jahre, auf die Willionen Mark Kohnerhöhungen hinweisen, anstatt umgekehrt ben Nachbruck auf die andere Seite ber Medaille zu legen: auf die gleichzeitig stattgefundene ungeheure Herabbrlickung der proletarischen Lebenshaltung durch den Brotwucher, durch die gesamte Steuer- und gollpolitik, durch ben Bobenwucher, ber die Wohnungsmieten in fo exorbitanter Beise in die Hohe getrieben hat, mit einem Wort, auf all die objektiven Tendenken der bürgerlichen Politit, die jene Errungenschaften der 15jährigen gewertschaftlichen Rampfe zu einem großen Teil wieber wett machen. Mus ber gangen sozialbemotratischen Bahrbeit, die neben ber Betonung ber Gegenwartsarbeit und ihrer absoluten Notwendigkeit das Hauptgewicht auf die Kritik und bie Schranken dieser Arbeit legt, wird so die halbe gewerkschaftliche Bahrheit zurechtgestutt, die nur das Positive des Lagestampfest hervorhebt. Und schließlich wird aus dem Verschweiger ber dem gewertschaftlichen Kampfe gezogenen objektiven Schranken der bürgerlichen Gesellschaftsordnung eine dirette Feindseligkeit gegen jede theoretische Kritit, die auf diese Schranken im Zusammenhang mit den Endzielen der Arbeiterbewegung hinweift. Die un-bedingte Lobhudelei, der grenzenlose Optimismus werden zur Pflicht jedes "Freundes der Gewerkschaftsbewegung" gemacht. Da aber ber sozialbemotratische Standpunkt gerade in der Bekampfung des kritiklosen gewerkschaftlichen Optimismus, ganz wie in der Betämpfung bes tritiklosen parlamentarischen Optimismus besteht, fo wird schließlich gegen die sozialdemotratische Theorie selbst Front gemacht: man sucht tastend nach einer "neuen gewertschaftlichen Theorie", d. h. nach einer Theorie, die den gewertschaftlichen Kämpfen im Gegensatz zur sozialbemofratischen Lehre auf bem Boben ber kapitalistischen Ordnung ganz unbeschränkte Perspektiven des wirts schaftlichen Aufftiegs eröffnen würde. Gine solche Theorie existiert freilich schon seit geraumer Beit: es ist dies die Theorie von Prof. S o m b a r t, die ausdrücklich mit der Absicht aufgestellt wurde, einen Reil zwischen die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie in Deutschland zu treiben und die Gewertschaften auf bitrgerlichen Boben hinliberzulocken. Im engen Rusammenhang mit diesen theoretischen Tendenzen

steht ein Umschwung im Berhältnis der Führer zur Masse. Stelle der tollegialen Leitung durch lotale Kommissionen mit ihren zweifellosen Unzulänglichseiten tritt die geschäftsmäßige Leitung des Gewerkschaftsbeamten. Die Initiative und die Urteilssähigkeit werden damit sozusagen zu seiner Berufsspezialität, mabrend ber Maffe hauptsächlich die mehr passive Tugend der Disziplin obliegt. Diese Schattenseiten bes Beamtentums bergen sicherlich auch für Die Partei bebeutende Gefahren in sich, die sich aus der jüngsten Neuerung, aus der Anstellung der Lokalen Parteisekretäre, sehr leicht ergeben können, wenn die sozialdemokratische Masse nicht darauf bedacht sein wird, daß die genannten Setretäre reine Vollziehungsorgane bleiben und nicht etwa als die berufenen Träger der Initiative und der Leitung des Lokalen Parteilebens betrachtet werden. Allein dem Bureaufratismus find in der Sozialdemofratie durch die Natur der Sache, burch ben Charafter bes politischen Rampfes selbst engere Grenzen gezogen, als im Gewertschaftsleben. Hier bringt gerade die technische Spezialisierung der Lohntampfe, z. B. der Abschluß von tomplizierten Larisverträgen und bergleichen, mit sich, daß der Masse ber Organisierten häusig der "Neberblick über daß gesamte Gewerbsleben" abgesprochen und damit ihre Urteilsunfähigkeit begründet wird. Gine Blüte dieser Auffassung ist namentlich auch die Argumentation, mit der jede theoretische Kritik an den Aussichten und Möglichkeiten ber Gewerkschaftspraxis verpont wird, weil sie angeblich eine Gefahr für die gewertschaftsfromme Gesimmung ber Masse darstelle. Es wird dabei von der Ansicht ausgegangen, daß die Arbeitermaffe nur bei blindem, findlichen Glauben an bas Seil bes Gewertschaftstampfes für die Organisation gewonnen und erhalten werben tomme. Im Gegensatz zur Sozialbemofratie, die gerade auf der Ginsicht der Masse in die Widersprüche der bestehenden Ordnung und in die ganze komplizierte Natur ihrer Entwicklung, auf dem fritischen Verhalten der Masse zu allen Momenten und Stadien bes eigenen Rlaffentampfes ihren Einfluß baftert, wird ber Einfluß und die Macht der Gewertschaften nach dieser verkehrten Theorie auf der Kritit- und Urteilslosigkeit der Masse gegrlindet. "Dem Bolle muß der Glaube erhalten werden" — dies der Grundsatz, aus dem heraus manche Gewerkschaftsbeamten alle Aritik an den objektiven Unzulänglichkeiten der Gewerkfchaftsbewegung zu einem Attentat auf biefe Bewegung selbst stempeln. Und endlich ein Resultat dieser Spezialisierung und dieses Bureaufratismus unter den Gewertschaftsbeamten ist auch die starke Verselbständigung und die "Neutralität" ber Gewerkschaften gegenüber der Sozialdemokratie. Die äußere Selbständigkeit der gewerkschaftlichen Organisation hat sich mit ihrem Bachstum als eine natürliche Bebingung ergeben, als ein Verhältnis, das aus der technischen Arbeitsteilung zwischen der politischen und der gewerkschaftlichen Kampfform erwächst. Die "Neutralität" der deutschen Gewertschaften kam ihrerseits als ein Produkt der realtionären Bereinsgesetzgebung, des preußisch-beutschen Polizeisstaates auf. Mit der Zeit haben beide Berhältnisse ihre Natur geändert. Aus dem polizeilich erzwungenen Zustand der politischen "Neutralität" der Gewertschaften ist nachträglich eine Theorie ihrer freiwilligen Neutralität als einer angeblich in der Natur des Gewerkschaftskampses selbst begründeten Notwendigkeit zurechtgemacht worden. Und die technische Selbständigkeit der Gewerkschaften, die auf praktischer Arbeitskeilung innerhalb des einheitlichen sozialdemokratischen Klassenlangses beruhen sollte, ist in die Lostrennung der Gewerkschaften von der Sozialdemokratie, von ihren Unsichten und von ihrer Kührung, in die sogenannte "Gleichberechtigung" mit

ber Sozialbemofratie umgewandelt.

Dieser Schein der Lostrennung und der Gleichstellung der Gewerkschaften mit der Sozialdemokratie wird aber hauptsächlich in den Gewerkschaftsbeamten verkörpert, durch den Berwaltungs-apparat der Gewerkschaften genährt. Neußerlich ist durch die Nebeneriftenz eines ganzen Stabes von Gewertschaftsbeamten, einer ganglich unabhängigen Zentrale, einer zahlreichen Berufspresse und endlich der gewertschaftlichen Kongresse der Schein einer völligen Barallelität mit dem Berwaltungsapparat der Sozialdemotratie, dem Barteivorstand, der Parteipresse und den Parteitagen geschaffen. Diese Julison der Gleichstellung zwischen Sozialdemokratie und Gewerkschaften hat auch u. a. zu der monströsen Erscheinung geführt, daß auf den sozialdemokratischen Parteitagen und den gewerkschaftlichen Rongressen zum Teil gang analoge Lagesordnungen behandelt und au derfelben Frage verschiebene, sa, dirett entgegengesetzte Beschliffe gefaßt werden. Aus der nathrlichen Arbeitsteilung awischen dem Parteitag, der die allgemeinen Interessen und Aufgaben der Arbeiterbewegung vertritt, und den Gewertschaftstonferenzen, die das viel engere Gebiet ber speziellen Fragen und Interessen bes beruflichen Tagestampfes behandeln, ist der klinstliche Awiespalt zwischen einer angeblichen gewertschaftlichen und einer sozialdemokratischen Weltanschauung in bezug auf biefelben allgemeinen Fragen und Anteressen der Arbeiterbewegung konstruiert worden.

So hat sich der eigenartige Zustand herausgebildet, daß dieselbe Gewerkschaftsbewegung, die mit der Sozialdemokratie unten, in der breiten proletarischen Masse, vollständig eins ist, oben, in dem Bervoaltungsliberdau, von der Sozialdemokratie schross abspringt und sich ihr gegenüber als eine unabhängie zweite Großmacht aufrichtet. Die deutsche Arbeiterbewegung bekommt dadurch die eigentünliche Form einer Doppelpyramide, deren Basis und Körper aus einem Massis besteht, deren beide Spigen aber weit auseinanderstehen.

Es ist aus dem Dargelegten klar, auf welchem Bege allein in natürlicher und erfolgreicher Beise jene kompatte Einheit der deutschen Arbeiterbewegung geschaffen werden kann, die im Hindlick auf die kommenden politischen Klassenkämpse, sowie im eigenen Interesse der weiteren Entwicklung der Gewersschaften, unbedingt notwendig ist. Richts wäre verkehrter und hospungsloser, als die erstrebte Einheit auf dem Bege sporadischer oder periodischer Berhandlungen über Einzelfragen der Arbeiterbewegung zwischen der sozialbemokratischen Barteileitung und der gewersschaftlichen Jentrale herstellen zu wollen. Gerade die obersten Organisationsspitzen der beiden Formen der Arbeiterbewegung verkörpern, wie wir gesehen, ihre Trennung und Berselbständigung in sich, sind also selbst Träger der Flusson von der

"Gleichberechtigung" und ber Parallelezistenz ber Sozialbemofratie und der Gewerkschaften. Die Einheit der beiden durch die Verbindung des Barteivorstandes und der Generalkommission herstellen wollen, hieße eine Brude gerade bort bauen, wo der Abstand am weitesten und ber Uebergang am schwerften ift. Richt oben, in ben Spiken ber Organisationsleitungen und ihrem föberativen Bundnis, sondern unten in der organisserten proletarischen Masse liegt die Gewähr für die wirkliche Einheit der Arbeiterbewegung. Im Bewußtsein der Million Gewertschaftsmitglieder find Partei und Gewerfschaften tatfächlich Gins, sie sind nămlich der sozialdemotratische Emanzipations: Und baraus tampf bes Proletariats in verschiedenen Formen. ergibt sich auch von selbst die Notwendigkeit, zur Beseitigung jener Neibungen, die sich zwischen der Sozialdemokratie und einem Teil der Gewerkschaften ergeben haben, ihr gegenseitiges Verhältnis bem Bewußtsein ber proletarischen Masse anzupassen, b. h. bie Gewertschaften ber Sozialbemotratie wieber ans jugliebern. Es wird damit nur die Synthese der tatsachlichen Entwicklung jum Ausbruck gebracht, die es von der ursprünglichen Interporation der Gewerkschaften ju ihrer Ablösung von der Sozials demokratie geführt hatte, um nachher durch die Periode des starten Bachstums sowohl ber Gewertschaften wie ber Sozialdemokratie die kommende Periode großer proletarischer Massenkämpse vorzubereiten, damit aber die Wiedervereinigung der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften im Interesse beiber zur Notwendigkeit zu machen. Es handelt sich dabei selbstwerständlich nicht etwa um die Auf-

lösung des jetzigen gewerkschaftlichen Aufbaues in der Bartei, sondern es handelt fich um die Herstellung jenes naturlichen Berhaltnisses zwischen der Leitung der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. zwischen Parteitagen und Gewertschaftskongressen, die dem tat-sächlichen Berhältnis zwischen der Arbeiterbewegung im ganzen und ihrer gewertschaftlichen Teilerscheinung entspricht. Ein solcher Umschwung wird, wie es nicht anders gehen kann, eine heftige Opposition eines Teils der Gewerkschaftsführer hervorrusen. Allein es ift hohe Zeit, daß die sozialdemokratische Arbeitermasse lernt, ihre Urteilsfähigkeit und Aktionsfähigkeit zum Ausbruck zu bringen, und damit ihre Reife für jene Zeiten größer Kämpfe und großer Aufgaben barzutun, in benen fie, die Maffe, ber handelnde Chorus, die Leitungen nur die "fprechenden Personen", b. h., die Dolmetscher bes Maffenwillens sein sollen.

Die Gewerkschaftsbewegung ist nicht das, was sich in den vollkommen erklärlichen, aber irriumlichen Junionen einer Minderheit der Gewertschaftsführer spiegelt, sondern das, mas im Bewußtsein der großen Maffe ber für den Klaffenkampf gewonnenen Proletarier lebt. In diesem Bewußtsein ist die Gewertschaftsbewegung ein Stild ber Sozialdemofratie. "Und was fie ist, das wage fie zu scheinen."

# FOURTEEN DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| OCT 9 1955 LU  | REC'D LD                   |
|----------------|----------------------------|
| E .14 U0600, 0 | MAR 20'65 <sub>-12</sub> M |
| HEC D LD       | an 301983 :                |
| OCT 2 1058     | REC. CIR. FEB 7 83         |
| 31 JUL'59CB    |                            |
| REC'D LD       |                            |
| SEP 5 1959     |                            |
| 9 Mar61/C      |                            |
| R_370          |                            |
| * APR 12       |                            |
| 20 REC D LD    |                            |
| JUL 28'64-5 PM |                            |
| 20Mar45M-F     |                            |
|                | Consol Library             |

LD 21-100m-2,'55 (B139s22)476 General Library University of California Berkeley PAMPHLET BINDER

Manufactured by
GAYLORD BROS. Inc.
Syracuse, N. Y.
Stockton, Calif.

M226402

HD 5907

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

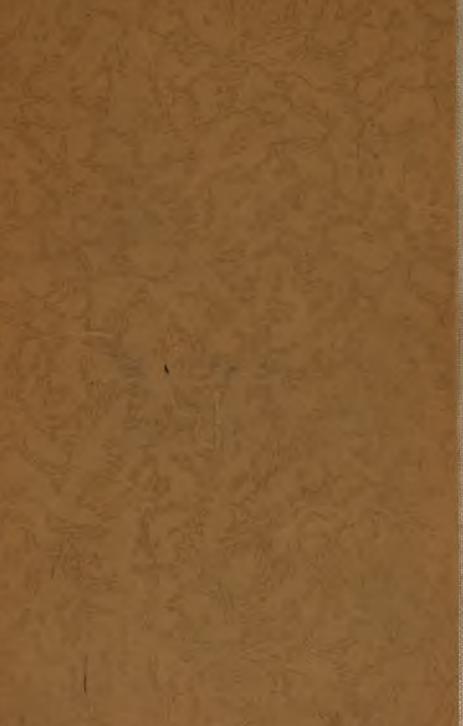